

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH





# Sämmtliche Werke

von

## Caroline Pichler,

gebornen

0 0 11

#### Greiner.

Meunzehnter Band.

. Neue verbefferte Auflage.

Wien, 1822. Gedruckt und im Berlage ben Anton Pichler. Leipzig, in Commission ben August Liebeskind.

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

Simulity e Week

43100000 433140000

the state of the s

The second of the contract of the contract of





A. EHRENREICH SC. VIENNZE.

## Dramatische Dichtungen.

V o n

## Caroline Pichler,

gebornen

Greiner.

Erster Theil.

Wien, 1822.

Bedruckt und im Berlage ben Unton Pichler. Leipsia. in Commiffion ben August Liebeskind.

i. Bermanicus.

<sup>2.</sup> Wieberfehen.

<sup>3.</sup> Das befrepte Deutschlanb.

Dramatifice Dichtungerung Car Land Land Land Land

### Germanicus.

E i n

Trauerspiel in fünf Aufzügen. Aufgeführt im f. f. Softheater, 1812.

#### Personen.

Cafar Germanicus. Enejus Calpurnius Pifo, Proconsulin Sprien. Furius Camillus Domitius Celer Cnejus Gentius Marfus Bibius Publius Sortenfins Athenobor. Mgrippina, Gemahlinn bes Germanicus. Caligula Rinder bes Germanicus. Claubins Plancina, Gemahlinn bes Difo. Junia, ihre Schwester. Marcia, Amme der Agrippina. Digellius, Frengelaffener bes Difo. Maathias, Sclave bes Germanicus. 3men Centurionen, die fprechen. Sclaven, Sclavinnen, Romifche Golbaten.

Die Scene ift in Antiochien, ber Sauptftadt von Sprien.

Seiner kaiferlichen Sobeit,

5 e m

burchlauchtigften Ergherzoge

## Carl Ludwig,

königlichen Pringen

DON

Ungarn und Böhmen, Erzherzoge zu Österreich 20. 20.

- William I - I - I - I - I - I BY WENT OF THE STREET

Eure kaiferliche Soheit!

Schon vor zehn bis zwölf Jahren sielen mir ben Wiederlesung der Römischen Geschichte das Schicksal und die Verhältnisse des Casar Germanicus als ein tauglicher Stoff zu einem Trauerspiele auf, und ich hatte sehr gewünscht, ihn auf diese Art dargestellt zu sehen.

Da ich aber nicht daran denken durfte, mit noch ungeübten Kräften mich an eine solche Arbeit zu wagen, so blieb dieser Wunsch in meiner Brust verschlossen, und mit ihm der seste Vorsah, wenn ich mir je die Fähigkeit zu einem solchen Unternehmen zutrauen dürf= te, keinen andern Gegenstand als diesen zu wählen, der mir vor vielen so werth und würdig schien.

Ich sah nähmlich in dem Casar Germanicus nicht bloß den großen Feldherrn und
einen der edelsten, vielleicht den edelsten Römer seiner Zeit, ich glaubte in seinen Eigenschaften und Verhältnissen eine mir noch wichtigere Ahnlichkeit zu entdecken, und es schien
mir, daß der Sieger von Stockach und Würzburg den Nahmen Germanicus eben so wohl
von der Rettung Deutschlands tragen könn-

te, als der Römische Feldherr von der unternommenen und nicht vollendeten Unterwerfung desselben.

Seitdem hat sich im Deutschen Bater= lande vieles geändert; aber die alten Erinne= rungen leben noch hell in jeder Deutschfühlen= den Seele, und die Tage von Caldiero und Aspern haben sie noch tiefer und unauslösch= licher in unser Gedächtniß gegraben. In dieser Ansicht und mit diesen Gefühlen wage ich es, die= sen ersten dramatischen Bersuch zu Eurerkaiserl. Hoheit Füßen zu legen, und werdes mich glücklich schäßen, wenn er einen Nahmen, der der Mit = und Nachwelt theuer ist, an seiner Stirn tragen darf.

Mit tieffter Chrfurcht

Eurer faiferlichen Soheit

Wien im Marg 1813.

unterthänigste Caroline Pichler, gebornev. Greiner.

### Erster Aufzug.

Halle im Pallaste des Germanicus, einfach, aber edel verziert.

#### Erfter Auftritt.

Ugrippina fist, von ihren Sclavinnen umgeben, bie an Roden und Webestühlen verschiedentlich beschäftigt sind. Sie selbst hat ein Körbchen mit Purpurwolle ben sich stehen, die sie auf Webersschiffchen windet. Marcia sist nahe an ihrer Gebietherinn, ebenfalls ben weiblicher Arbeit.

#### Agrippina.

Und bis zum Morgen, sagst du, hat das Gastmahl,

Der Tanz, die Mimenspiele fortgewährt?
- Mar cia.

Bis an den frühen Morgen, wie ich sagte. Schon zeigte dammernd fich das Licht im Often,

Da ging mein Gohn zur Arbeit aus. Die Strafe War einsam noch. Auf einmahl öffnet sich Das Thor an dem Pallast des Piso. Larmend Ergießt ein toller Saufe sich beraus; Die Gaste find es. Halb betrunkne Sclaven Mit Fackeln leiten ihre Berr'n, die kaum Der Kuße machtig find; ihr lautes Lachen, Ihr »Evan! Evoe!« erfüllt die Straffen, Und stört die bessern Nachbarn aus der Rub.

Ugrippina.

Das ift die Tagesordnung in dem Hause. Calvurnius und feine Frau, fie kennen Des stillen Wirkens reine Freuden nicht, Gie suchen nicht Erhohlung von der Urbeit. Weiß dieß Geschlecht benn wohl, was Urbeit ift? Ermudet von Benug, und überfättigt Bon immer neuen tollen Schwelgerenen, Lecht ber gelähmte Beift, der ftumpfe Ginn Nach einem feltsam ungewohnten Reiz, Der ihn aus seiner dumpfen Schlaffheit stachle.

Marcia.

Allein wie kommt's, daß der Proconsul stets Von jenen alten guten Zeiten fpricht, Bon unfrer Bater Ginfalt?

Ugrippina.

Wie es kommt?

Es kommt so, weil es nichts als Worte sind. Glaubst du, daß in des eitlen Piso Brust Ein Funken echten Nömergeistes wohne? Die Härte, die er zeigt, der wilde Troß, Sie sind nicht eines ernsten Sinnes Frucht, Der mitten in dem Strudel des Verderbens Der Läter Sitte treu bewahrt. Nur Unmuth, Nur Widerwillen ist's, daß die Pisonen So hoch nicht stehen, als der Götter Gunst Das Julische Geschlecht geführt. Nicht frey Soll Rom senn, das begehrt er wahrlich nicht; Nur andern nicht, als ihm, soll es gehorchen.

Und wie so anders stehet neben dir Die eitle Gattinn des Proconsuls, sie, Die,nichts von Häuslichkeit und Ordnung wissend, Den Tag vertändelt und die Nacht verschwärmt! Wann sieht man sie, wie's Frauen ziemt, bes
schäftigt,

Um Web'stuhl oder Rocken?

Ugrippina.

Marcia!

Wie magst du auch so alter Sitten denken? Plancina hat ganz anderes zu thun. Sie muß sich baden, falben, schmücken, muß In's Schauspiel gehen, in den Tempel sich, Auf's Ruh'bett hingelagert, durch die Straßen Von Antiochien prunkend tragen lassen. So lebt sie, wie es edlen Frauen ziemt. Marcia.

Und fürchtet sie ben dieser Lebensweise Denn nicht den Tadel und den Spott der Welt? Ugrippina.

D sie ist schön! Die Schönheit kleidet alles. Ein reizend Weib, glaub' mir, darfvieles wagen, Und es erscheint der Welt nicht tadelnswerth, Und vollends nicht den Männern, selbst den besten. Da sehlt es niemahls an Entschuldigungen, Un schmeichelnd süßen Nahmen für das Laster, Wenn es sich nur in schöner Hülle zeigt. Und so, wie diese Weiber, muß man's machen, Wenn man sie fesseln, und in ew'gen Vanden Erhalten will. Mit Sanstmuth muß man prunken, Mit weichem Sinn, der Zorn und Trotz nicht kennt,

Und unterm Schein der kindlichsten Ergebung Erlauern und erlisten, was man wünscht, Und was des Mannes Stolz dem graden Herzen, Das sich des Schlangenweges schämet, niemahls Gewähren wird. O lange kenn' ich sie, Die Heuchlerinn, und mag es nicht verbergen, Wie ich sie hasse, wie mein Innerstes Ben ihres Nahmens Klange sich emport! — Man kommt. —

(Bibius tritt ein. Agrippina wendet fich zu ben Sclavinnen).

Laft und allein! (Marcia mit ben Sclavinnen ab.)

Zwenter Auftritt.

Agrippina. Marsus Vibius. Agrippina.

Was bringst du mir? Vibius.

Wiel Gutes nicht.

Agrippina.

Das hab' ich wohl erwartet.

Ift die Versammlung schon zu Ende?

Sa!

Der Cafar hat in's Lager sich begeben, Und mich hierher gefandt, um schnelle Kunde Von dem, was vorging, dir zu bringen. Agrippina.

Sprich benn,

Wie ging es?

Vibius.

Im Beginne leidlich gut.

Mit mahrhaft edler Schonung trug dein Gatte Dramat. Geb. I. Th.

Dem Rath die mancherlen Beschwerden vor, Die ihn zu klagen zwangen, all den Unfug, Der während seiner letzten Reise sich Benm Heer so wie im Innern eingeschlichen, Niemand verdammend, keinen Nahmen nennend.

Agrippina.

Und. Pifo?

#### Vibius.

Der, der Schuld sich wohl bewußt, Nahm jedes Wort als einen gift'gen Stackel Im argwohnvollen Herzen auf, und gab Es beisend und beleidigend zurück. Noch hielt Germanicus sich fest. Ich sah's, Wie er sich mühsam bändigte, ich sah Der Leidenschaften schnellen Wechsel ihm Bald glühendroth, bald bleich die Wangen färben, Und ich gesteh' dir's freudig, Agrippina! Daß mich der Anblick mit Bewunderung Und Ehrfurcht füllte; denn mir schien der Casar Viel größer in dem Kampse mit sich selbst, Als manchmahl im Gewühl der ernsten Schlacht.

Agrippina.

Ja, das vermag er. Herrschaft über sich Besitzt er, wie vielleicht kein Sterblicher. Oft hab' ich's auch bewundert, oft getadelt; Es ist nicht gut in dieser argen Zeit, Wenn nur der Befre sich in Schranken halt, So ängstlich Pflicht und Necht abwägend, wäh=

Das Laster schamlos alles sich erlaubt.

— Doch, laß mich weiter hören!

Nibius.

Jego ward.

Der Unfug ben dem Heer, den der Proconsul Mit Fleiß gehägt, der alten Zucht Erschlaffung, Bestechlichkeit, und manches andre Böse Gerügt; die Geister singen an sich zu erhißen. Da traf ein strenge strafend Wort des Casars Die Unterstüßung, die Calpurnius, Dem Frieden der Provinz, dem Willen des Se= nats

Zuwider, dem vertriebnen Partherkönig, Dem elenden Vonones, gibt. — Der Vorwurf traf

Zu tief und wahr. Calpurnius fuhr auf. Die lette Hülle zarter Scheu zerreissend, Erklärt' er laut mit unerhörtem Trot, Mur Einer könne die Provinz behaupten; Er werde seh'n, ob ihm Germanicus, Ob er dem Casar werde weichen müssen. Jest war der Krieg erklärt. Germanicus Erhob sich zurnend, mit ihm alle Vessern,

Attilius, und Enejus Gentius, Auch Patus, Lalius und noch viel andre: Sie stellen sich um ihn, und fcworen laut, Ihr Blut, ihr Leben eh' auf's Spiel zu feten, Eb' fie den Feldberrn fich entreiffen laffen. Mun rotten auch um Piso sich die Geinen; Ein wilder Sturm bewegt das ganze Saus. Germanicus allein vergißt fich nicht. Mit Ernst und Wurde halt er die Emporten Noch in des Unftands Schranken. Laut geboth Er Rub', und Rube ward. Dann wendet er Sich zu Calpurnius: »Hier ist der Ort nicht,« Beginnt er fest und rubig, »zu bestimmen, Wem die Proving gehören foll. Du wirft, Was ich beschließe, wenn es Zeit ift, boren.« Mit diesem Wort verläßt er die Versammlung, Und alles, was ihn liebt, begleitet ihn.

Ugrippina.

Es ist gekommen, wie ich es erwartet. Ein folder Zwiespalt konnte nur mit Sturm Sich endigen.

Bibius.

Du scheinest sehr gefaßt.

Mich schreckt der Ausbruch nicht. Ich hab' ihn lange Vorher gesehn — und daß ich's nur gestehe, Ich sehe nichts Gefährliches darin. Was haben wir von Piso mehr zu fürchten, Wenn er des Casars Feind sich offen nennt, Er, der so lang sein Feind gewesen ist? Vibrus.

Doch, Agrippina, mehr erlaubet sich Und kühn're Waffen der erklärte Feind. Agrippina.

Und leichter ist's, dem offnen Feind zu wehren, Als sich zu schüßen vor dem heimlichen. Vibius.

Es ist mir lieb, wenn du es also nimmst; Dein großes Herz erkenn' ich in den Worten. Doch kann ich nicht die Sorge ganz verbannen, Daß Piso's schlaue List, der Zucht und Ordnung Benm Heere lang mit Vorbedacht verdarb, Zu tief gewurzelt, daß der Übermuth —

Was hatte wohl Germanicus zu fürchten? Ben seinen Kriegern ist er sicher, wie Um Throne Jupiters.

Dibius.

Er war's,

Agrippina.

Er ist es noch.

Sie lieben ihren Feldherrn. - Dich fenne

Dieß heer zu gut, und immer bent' ich noch Mit Grau'n und Freude jenes großen Tags, Uls dort am Rhein in schrecklicher Emporung Das Lager sich bewegte, wilder Trot, Wahnsinnige Verblendung jedes befre Gefühl, die Stimme der Bernunft, die Liebe Bu dem verehrten Feldberrn übertäubte, Und nun Germanicus beschloß, mich und die Rinder

Vor der Emporer rober Buth zu sichern, Und der Trevirer Schut ju übergeben. Wir schickten ftumm, verftort und unter Thranen Uns an, das Lager zu verlaffen; langfam, still Bewegte sich der Zug, Die Kunde lief Schnell durch der Zelten Reihn; aus allen Gaffen Sah man die Rrieger treten, fragend, forschend, Was dieser Zug bedeute, und wohin Der Cafar die Geliebten fenden wolle? Und als fie borten, daß zu den Trevirern, Bum fremden Bolk, wir jeto fluchten follten, Um ihrer Wuth uns zu entziehn, ba faßte Scham Und Reu' die roben Bergen. Gilig fturgen Sie hin jum Cafar, dicht gedrängte Scharen Umringen das Pratorium; fie fleben, weinen, Ja diese Schmach nicht über fie zu bringen, Und nicht das Liebste ben dem fremden Volk,

Ben den Varbaren sicherer zu glauben, Als ben dem eignen Heer. — Dwelch ein Tag!— Noch seh' ich den Gemahl, entrüstet, einem Erzürnten Gotte gleich, hin vor sie treten, Mit harten Worten ihren Frevel strafend, Und sie — zerknirscht und brennend, ihm zu zeigen,

Wie tief sie ihre Schuld und seinen Zorn Empfinden, stürzen fort, und fesseln rasch. Mit eigner Hand des Aufruhrs erste Häupter, Und liefern sie des Nichters Strafen aus. — Nein! nein! Ben die sem Heer hat mein Gemahl Nichts zu befürchten!

Bibius.

Geben es die Götter!

Agrippina.

Drum geh', und sag' dem Cafar, wie du mich Gefunden, sag' ihm, des Ugrippa Tochter, Die Gattinn, die Germanicus gewählt, Sie könne sorg en wohl, doch niemahls zittern. (Bende geben zu verschiedenen Seiten ab.)

#### Dritter Auftritt.

Eine einsame Gegend in den Garten des Calpurnius. Auf der linken Seite beschatten dustere Pinien und Cppressen eine Marmorbank; auf der rechten sieht man ungefähr in der halben Tiefe des Theaters einen Theil des eisernen Gitters, welches ben Garten rund herum einschließt, durch dasselbe in der Ferne einzelne häuser und eine frepe Gegend.

Hortensius, hernach Camillus.

#### Horten sius

(tritt aus bem Gebuiche hervor, und fieht fich ungebulbig um).

Er kommt noch nicht! — Die Zeit ist längst vorben, Die er bestimmte. — So verstohlen hier Im Busch zu lauern, wie ein Dieb — vor jedem Geräusch, vor zedem Fußtritt zu erbeben, Ist unerträglich! — Kommt er nicht sogleich, So setz' ich wohl auch ohne seine Hülse Die Sache durch. — Es muß der Cäsar fühlen, Daß ihm kein Ausweg übrig bleibt; er muß Sich uns anschließen, oder — untergehn!

(Camillus kommt mit einem Blatte in ber Sand), Ha! endlich —

#### Camillus.

Sen nicht bose mir, o Freund! Unmöglich war's, den Brief dir früher zu Verschaffen. Tett erst fand der Frengelagne Den Augenblick, sich seiner zu bemächt'gen. Doch, Freund, mehr als zwen Stunden kann ich ihn

Dir nicht vertrauen.

Sortensius.

In zwen Stunden hast Du ihn zurück. Gib her!

Camillus (gibt ibm bas Blatt.)

Sep nur vorsichtig! Es darf ben Piso kein Verdacht erwachen, Er darf den Brief des Kaisers nicht vermissen. Drum bring ihn schnell, so schnell du kannst, zurück!

hortenfius.

Verlaß dich drauf!

Camillus.

Nur so kann ich zum Zweck, Dem hohen, würdigen, der leuchtend dir, Wie mir, vorschwebt, mit stillem Streben wirken, Das große Werk der Weltbefrenung so nur Befördern. — Doch man kommt — ich höre

Tritte —

Entferne bich!

#### Bierter Auftritt.

Plancina, in einfachem hauslichen Ansuge, und Suniatreten aus bem bunkeln Theile bes Garstens herpor,

#### Plancina.

Hier laß uns bleiben, Schwester! hier ist's still Und einsam. Kühlend weht die Morgenluft Im Schatten dieser Pinien, und das Plätzchen Ist duster und vertraut. Hier ist mir wohl.

(Sie fegen fich auf bie Marmorbank.)

#### Junia.

Ich kenne dich nicht mehr. Wie? ist es möglich? Bist du das heitre, lebensfrohe Wesen, Das ich in Rom verließ, dem rings die Welt Im Rosenlicht gelächelt, das den Schmerz, Den Trübsinn nur durch's Mitgefühl gekannt? Bist du Plancina noch, von der in Rom Und bis in Spanien, als von der schönsten, Der glänzendsten, der glücklichsten der Frauen, Der Ruf mit Neid und mit Bewundrung sprach?

#### Plancina.

Ich bin Plancina, deine Schwester noch! — Was sonst mit mir sich zugetragen, laß Uns nicht berühren! Laß die schöne Zeit Des Wiedersehns nach Jahre langer Trennung Uns ohne Rückblick ruhig jest genießen! Denn du bleibst ja ben mir?

Junia.

Bis in den Tod!

Ich habe nirgends eine Heimath mehr, Als nur in deinem Urm. Todt ist der Gatte, Mit Kindern hat der Götter ernster Schluß Mich nie erfreut, der theuren Altern Rest Füllt, seit wir denken können, schon die Urnen. Was bleibt mir übrig in der weiten Welt, Als du, geliebte Schwester?

Plancine.

Ja, so sen's!

(Gie umarmt Junien.)

Un beiner Brust soll still mein Leben schwinden, Des Daseyns banger Traum vorüber fliehn.

Junia.

Wie scheinst du mir so seltsam heut bewegt! Sechs Tage bin ich nun in deinem Hause. Du warst wohl immer still, mitunter auch Tiefsinnig; doch so ernst, wie gestern Abends Und diesen Morgen, sah ich dich noch nie. Du stiehst, was sonst dich freut, die Lieblings= plate

Dort, wo der Springquell unter Rosen rauscht, Und wo im Blüthenhain die Nachtigall Uns sonst in anmuthsvolle Schatten lockte.

Plancina.

Ich fliehe das Geräusch. Heut ist die Stadt Voll Lärmen und Bewegung; heute zieht Mit Pomp zum ersten Mahl der Casar wieder In die Versammlung. — Gerne weich' ich aus, Dieß Schauspiel nicht zu sehn,

#### Junia,

Du theilst des Gatten Haß? Gehörst auch du Zur Zahl der Feinde des Germanicus? (Mlancina wendet sich ab, und bricht in Ihränen aus.) Du weinst? was ist dir? hab' ich dich gekränkt? Das wollt' ich nicht! ben allen Göttern! nein! Wohl weiß ich, daß du einst nicht also dachtest. Er war dir lieb. Ihr wuchst zusammen auf Im Hause des August. Mit Agrippinen, Des Kaisers Enkelinn, war er verlobt, Mit Piso du, dem Sohn des alten Freundes, Dem dich der Vater sterbend übergab. — So war's, als ich Italien verließ,

Um dem Gemahl nach Spanien zu folgen. Bald drauf gabst du dem Piso deine Hand; Und seitdem hat kein Wort in deinen Briefen, Kein Laut des Jugendfreundes mehr erwähnt. Der Ruf allein erzählte von der Feindschaft, Die zwischen euren benden Häusern herrscht. Ich zweisle nicht, sindst du ihn hassenswürdig, Daß er's auch ist; du warst nie ungerecht. Mich wundert nur, daß er sich so verändert; Er war so gut, so liebenswürdig einst.

Plancina.

O gute Götter! ach! er ist es noch! Junia.

Er ist es, und du hassest ihn? Du stimmst In deines Gatten feindlich dustre Plane, Ihn zu verderben, du? —

Plancina.

D schone! schone! — Ich ihn verderben? ich ihn hassen? — Lieber Wollt' ich in Martern sterben! — Schwester! ach! Sieh meine Schwäche, höre mein Geständniß! Ich lieb' ihn, lieb' ihn mit der reinen Gluth Der ersten Liebe. Sein geliebtes Bild Wird ewig nicht aus meiner Seele scheiden! — Für mich lebt Ein Mann nur auf dieser Welt, Und dieser Eine ist für mich verloren!

Junia.

Unglückliche! Weiß auch Germanicus — Plancina.

Er? nein! Die guten Götter werden mir Die Schmach ersparen! Nein! kein Sterblicher, Und er am wenigsten, darf jemahls wissen, Was meine Brust zerreißt. Drum stürz' ich mich Abssichtlich in den Strudel der Zerstreuung, Ich scheine munter, glücklich, thöricht ja So gar, um nur unglücklich nicht zu scheinen. Es tadelt mich die Welt, ich weiß es wohl, Vor allen Sie — Sie, die das Liebste mir Geraubt, das stolze Weib, das seinen Ruhm In leicht geübter Tugend prahlend suchet, Weil ihr kein Herz im kalten Busen schlägt.

Und glaubst du wohl, daß auch inseiner Brust Das Bild der ersten Jugendliebe lebt? -Plancina.

Das weiß ich nicht, und mag es auch nicht wissen. Was hülf' es mir, o Junia, wenn ich Ihn elend wüßte, wie ich elend bin? Nein! lieber will ich glauben, daß er ruhig Un Ugrippinens Seite lebt, in seinen Kindern, Im wohlgeordnet ehrenvollen Hause, In großen Planen für der Menschheit Wohl

Den Frieden findet, den sein edles Herz So sehr verdient.

Junia. Hast du ihn öfter wohl Gesprochen, seit ihr nah' bensammen lebt? Plancina.

Nur wenns der Wohlstand unumgänglich heischte. Wozu auch tiefer in die wunde Brust Den Pfeil mir stoßen? Niemahls konnt' ich ihn Erblicken ohne heftige Bewegung, Niemahls den Ton der theuern Stimme hören, Daß nicht die ganze holde Jugendzeit Mit allen ihren Freuden vor mir stand, Wo wir uns arglos liebten, nimmer ahnend, Welch ein Gefühl uns an einander zog, Wo sich sein großes Herz so kindlich offen, So unvergeßlich mir enthüllt'. OSchwester! Das waren goldne Tage!

Fünfter Auftritt.

Piso. Camillus. Vorige.

Pifo

(im Sereintreten zu Camillus.) Rein! und wenn

Germanicus und ich und eine Welt Zu Grunde gingen — nein! ich weiche nicht.

Plancina.

Ihr Götter! mein Gemahl! In welcher Stim-

Kehrt er zurud? Was mag geschehen senn?

Piso.

Noch hab ich Kraft, mit ihm es aufzunehmen! Er komme nur, er wage nur den Kampf! Glaubt er vielleicht, weil ihn August geliebt, Weil er, gepfropft auf den verhaßten Stamm Der Frenheitsunterdrücker, sich bereits Als künft'gen Herrn der ganzen Welt betrachtet, Daß er nach Willkühr uns zertreten darf? Nein! nimmer hoffe dieß Germanicus! Noch sind wir Kömer, noch ist nicht in allen Der hohe Sinn für Frenheit ausgestorben — Und weil wir schweigen, dienen wir noch nicht.

## Plancina.

Was hast du, mein Gemahl? Darf ich erfahren, Was dich so sehr erhitt?

Pifo.

— Du hier? Was führt dich Un diesen einsam abgelegnen Plat? Willst du mich hier belauschen?

### Plancina

Mein Gemahl!

Nie hab ich noch zum Lauschen mich erniedrigt. Ich kam hierher, weil mir's gesiel. Du selbst Haft ja denselben Weg gewählt.

### Piso.

Schweig! Immer

Weißt du ein Wort zu sagen, was mich reizt. O, alles hat sich heute gegen mich Verschworen! Doch, der mich so schwer beleidigt, Er soll es schwer auch büßen. Hör', Camillus! Mir schwillt die Brust von Zorn, wenn ich die Worte,

Die dieser Jüngling sich erlaubt, wenn ich Den kalten Übermuth zurück mir ruse, Mit dem er sich betrug. Mir das zu biethen! Mir! Doch frohlocke nicht! Schon ist der 216grund

Gehöhlt, der dich verschlingen soll, auf dem du Noch sicher träumend wandelft. Nicht umsonst Hat mich Tiber hierher dir nachgesandt. Dein böser Dämon will ich senn, und nimmer Ublassen, bis du mir, vernichtet, weichst.

### Junia.

So ist es wahr, was man sich lange schon Dramat. Geb. I Ih.

In's Ohr zu fliftern wagt? Es haßt Tiber Den Cafar, sucht ihn zu verderben — Pifo.

m et a Wie?

Wer sagt das?

Junia

Wer es sagt? Die Stadt—die Welt. Pifo.

Die Welt? — Es kennt der Kaiser seinen Neffen,

Und würdigt ihn, wie ers verdient. — Was weiter

Sich in der Brust Tibers bewegt, das hat Wohl niemand noch in Rom und hier ergrünstet. —

Nur das magst du, und mag die Welt erfahren: Ich haff' ihn, hass ihn bis zum Tod, und sein Verderben ist das Ziel, nach dem ich strebe.

Sechster Auftritt.

Domitius. Vorige. Camillus.

Hier kommt Domitius.

Pifo.

Ha recht! der kommt Vom Lager. Nun, wie ging's?

#### Domitius.

Micht gut, Proconsul!

So ganz und gar nicht, wie wir es gewünscht. Pifo.

Was soll das heißen! Sprich! Domitius.

Es hatte sich

Der Cafar kaum gezeigt, als freudetrunken Die Krieger sich von allen Geiten ber Zuströmend zu ihm drängten. Lautes Jauchzen Stieg in die Luft empor; man hatte bier Den wilden Carmen boren konnen. Mubfam nur Erzwang Germanicus, ich sah es wohl, Den strengen Ernst, der ihn bekleiden follte, Sielt mubfam fein Triumphgefühl zurück. Dann winkt' er Stille, und auf einmahl legte Sich der Tumult; gehorfam reihten fich Die Scharen um ihn ber, und er begann Mit Strenge jede Schuld zu rugen. Doch Du kennst ja seine schlauen Redner = Runfte. Mir zuckte wilder Unmuth durch die Glieder, 2018 ich die bart'gen Beteranen ftumm, Beschämt, zerknirrscht vor diesem Jungling fte-

hen,

Und sich, wie Knaben, meistern lassen sah. — Kurz, er hat ganz nach seinem Willen sie

Zuruck geführt; und alles ist verloren, Was wir bisher zum großen Zweck gethan.

Piso.

Verwünscht!

Plancina (für fic.) Onehmt, ihr Götter, meinen Dank!

Domitius.

Und nun bin ich voraus geeilt, um schnell Dir zu berichten, daß der Casar gleich Hier diesen Weg vorüber kommen wird.

Plancina.

Der Cafar?

Camillus.

Das ist ja die Straße nicht Vom Lager zum Pallast?

Domitius.

Definegen eben.

Du kennst den Heuchler ja. Mit falscher Demuth Will er dem Drang des Volkes sich entziehn, Das jubelnd ihn auf seinem Weg erwartet, Will hier durch einsam abgelegne Straßen Zurücke kehren. Doch es folgt gewiß Auch hier das Volk, zum Theil mit List gewonnen, Zum Theil bethört. Hörst du, sie nahen schon! (Man hört hinter der Scene das Sujauchzen des Volks.)

Pifo.

Fort! Seinen Unblick fann ich nicht ertragen.

(Er geht mit Camillus und Domitius ab.)

Komm, Schwester! Komm, Plancina! Plancina.

Wie, auch du?

Ich hab ihn sieben Monden nicht gesehn! Jest ist er nah, wird diesen Augenblick Hier senn, und ich soll fliehn?

Junia.

Du weißt, Plancina,

Wie fehr fein Unblick dich erschüttert.

Plancina.

Uch! Ich weiß es.

Allein nur einen Augenblick! -

(Germanicus, von Enejus Sentius, Marsus Vibius und mehreren Römischen Senatoren begleitet, geht vor dem Gitter vorüber. Das Volk strömt mit Jauchzen nach. Ben Plancina's Anblick bleibt er eisnen Augenblick betroffen stehen, grüßt sie ehrerbiesthig, und sest dann seinen Weg fort. Plancina sinkt in Juniens Arme.)

O Götter!

# Zwenter Aufzug.

# Erfter Auftritt,

Saal im Pallaste des Germanicus. Er sist an einem Lische, auf dem Rollen und Läfelschen liegen. Caligula und Claudius, seine Söhne, stehen an seiner Seite. Agrivpina, an der entgegen gesetzen Seite des Lisches, ist mit Urbeit beschäftigt, wie im ersten Aufzuge.

Germanicus, (indem er bie Kinder liebkofet.)

Ach hier, hier ist mir endlich wieder wohl! Hier im gewohnten stillen Kreis der Meinen, Der Nächsten, Liebsten! Freyer athmet hier Die lang gedrückte Brust, die Seele darf Hier offen zur verwandten Seele sprechen, Und keine Larven grinsen hier mich an.

Claudius.

Jest aber, Vater, bleibst du doch ben uns?

#### Germanicus.

Ja, meine Kinder!

Caligula.

Und erzählst uns doch Auch von Agypten, von den Wunderdingen, Die es enthält, den Tempeln, Pyramiden, Dem Labyrinth. Es hat uns Phädo wohl Schon manches vorgelesen und erzählt.

Germanicus.

Gern, mein Caligula! Auch mich ergetzt es, Was ich genoß und sah, mit euch, ihr Lieben, Noch ein Mahl in Erinn'rung zu durchleben. (Erwendet sich zu Agrippinen, und reicht ihr die Sand.) Mein trautes Weib! Laß jest die Arbeit ruhn, Und komm zu mir!

Ugrippina.

(steht auf, und schlingt ihren Arm um feine Schulter.) . D mein Germanicus!

Mein theurer Gatte! Ja, es ist mein Stolz, Daß du ben uns, ben mir dich heimisch fühlst. Doch selten nur wird mir dieß Glück zu Theil. Seit ich nach langer schmerzlicher Entfernung Zum ersten Mahl dich gestern wieder sah, Hab' ich nur Augenblicke dich besessen. Ich theile dich nicht mit dem Staat, ich muß Mich mit versornen Stunden karg begnügen.

#### Germanicus.

Die laß uns desto fröhlicher genießen! Laß mich in meiner Lieben Urm vergessen, Wie kalt und feindlich es da draußen stürmt! Laß mich jest bloß Gemahl und Vater senn!

Agrippina.

Wie bist du doch so gut, so kindlich offen! Die Welt ist's nicht mit dir — und bu erträgst Das so gelassen!

Germanicus.

Theures Weib! ich theile Mit manchem bessern Manne dieses Loos. Agrippina.

Doch beine Feinde werden übermüthig. Germanicus.

Was hast du, Agrippina? Was bewegt So heftig dich? Du scheinst gereizt, unruhig. Agrippina.

Es ist nichts Neues — nur die ew'ge Klage, Daß du zu gut bist!

Germanicus.

Seht, ihr Kinder, geht! Mehmt eure Täfelchen, und saget Phado, Daß ich die Treu ihm dankbar anerkenne, Mit der er euch gelehrt! Ein treuer Lehrer, Glaubt meine Sohne, ist ein groß Geschenk Der Borsicht, und mit Gold nicht abzulohnen. Run geht!

(Er umarmt bie Rinder, und entläßt fie.)

# 3menter Auftritt.

Germanicus. Agrippina,

Germanicus.

— Und jett, was hast du mir zu sagen? Ugrippina.

Ich habe heut durch Vibius erfahren, Was im Senat vorging. Wie lange willst du Den Trotz des Übermüth'gen noch ertragen, Der öffentlich sich als dein Feind erklärt, Der die Provinz dir streitig machen will? Treib ihn von hier! Zwing ihn zu —

#### Germanicus.

Ugrippina! Du weißt, ich habe stets nicht bloß die Gattinn, Ich hab' oft einen Freund in dir gesehn, Und deinem hohen Geiste gern vertraut. — Doch was mir, als dem Schirmer der Provinz, Als Lenker eines Heeres, eines Welttheils Für Pflichten zustehn — das muß ich allein

Bemeffen und allein entscheiden können. Man kommt! Wir sprechen uns ein anders Mahl.

Dritter Auftritt.

Gentius. Borige.

Germanicus.

Willkommen, Gentius!

Gentius.

Sen mir willkommen

In Sprien, in beinem Sause, Cafar!

Germanicus.

Wir haben uns am Morgen schon gesehn; Doch jest erst kann ich dich als Freund begrüßen.

Gentius.

Du scheinst mir duster — du auch, Agrippina! Ihr send verstimmt.

Germanicus.

Ben dieser Zeit kein Wunder!

Gentius.

Ja wohl! Du weißt, ich bin kein Freund von

Doch dieß Mahl komm auch ich mit boser Kunde, Gerande auch

Mit Sorgen und mit Warnungen für dich.

Germanicus.

Du ? Sentius! Mun wahrlich, dann ist's Zeit, Zu sorgen. Sprich!

#### Gentius.

Ich habe sichre Nachricht Uns Rom erhalten. Dort hat man die Reise Nach Memphis dir sehr hoch verargt. Man spricht Von Pflichtvergessenheit, von strafbar kühnen Eingriffen

#### Germanicus.

Wie? was jedem offen steht, Des Wissens Durst zu stillen, jenes alte Berühmte Land zu sehn, zu welchem schon In grauer Zeit die Weisen pilgerten — Das wäre nur dem Cäsar nicht erlaubt?

### Gentius.

Drum eben, weil's der Casar ist. Du kennst Tibers Tyrannensurcht. Das reiche Land, Das Rom und ganz Italien ernährt, Das leicht sich sperren, und mit kleiner Macht Sich gegen große Heere schützen läßt, Das sollte ohne des Augustus Wissen Nie ein Senator, ja kein Ritter selbst Betreten.

#### Germanicus.

Doch der Cafar darf's, der Erbe Des Kaiferthrons — und was für Fremde gilt, Kann nimmer für den Sohn des Hauses gelten.

Agrippina.

So denkt man nicht in Rom. Man fürchtet dich.

Germanicus.

Engbruft'ge Furcht!

Gentius.

Gewiß, wie du es ansiehst. Allein Tiber trägt in dem düstern Herzen Das kleine Maß, wornach er andre mißt, Und was er selbst verbrochen hätte, traut er Auch andern zu, die er nicht fassen kann.

Ugrippina.

Das ist's, was ich ihm täglich wiederhohle. Ihn haßt Tiber, es haßt ihn Livia, Die böse Stiefgroßmutter, deren Ränke Das Haus Augusts so lange schon verwirrt. Denk meiner Brüder! Denk an Lucius Und Cajus, die in voller Jugendblüthe Ein seltsam schneller Tod der Welt entriß! Nicht wagte der Verdacht damahls den Nahmen Der Allgefürchteten zu nennen; aber tief

In aller Beffern Bruft, wie in der meinen, Blieb er, und feine Zeit hat ihn geschwächt. Wird dieses Weib dir jemahls wohl vergessen, Daß bich Tiber auf des August Befehl Un Rindes Statt annehmen mußte, mahrend Ein eigner Gohn ihm damahls noch gelebt? Wird dir Tiber verzeihn, daß dich das Volk Unbethet, schwärmerisch die Legionen Un dir nur bangen, daß es einen Wink Dich kostet, und du stehst als Imperator Ihm gegen über, anerkannt vom Seer Und von der Welt, die ihres Jammers Ende Von dir erwartet? Dallzu gut weiß dieß Der alternde Tyrann! Er muß dich fürchten; Und wen er fürchtet, wird er den nicht haffen, Und wen er haßt, nicht zu verderben fuchen? Germanicus.

Das weiß ich alles, kenn' es nur zu gut. Doch hier in Sprien, was hätt' ich wohl Von ihm zu fürchten — hier im Schooß ber - Meinen,

Wie ich dieß Land mit Recht betrachten kann, Dieß Land, das mir — vor euch darf ich mich deffen

Wohl freudig rühmen — vieles, alles dankt,

Dem ich den Frieden und im Frieden Glück Geschenkt?

Agrippina.

Und wo ein Piso neben dir steht, Der jede Blum' im ersten Keim zertritt! Germanicus.

Nicht lange mehr, das schwör ich ben den Göt= tern !

Micht lange duld' ich ihn, der mir das Nolk Bedrückt, das Heer verdirbt, den elenden Vonones schützt, und so den ew'gen Zunder Des Kriegs mit Urtaban, den wir zu schonen Verpflichtet sind, mit schlauer Tücke nährt; Denn nie wird Urtaban gelassen ansehn, Daß sein vertriebner Feind der Freundschaft Roms,

Des Gastrechts sich hier freut. — Ich will den Frieden;

Dafür hat man mir die Provinz vertraut, Mich hergefandt aus den Germanschen Wäldern, Den aufgeregten Orient zu stillen. — Er ist gestillt. Aus blutgedüngten Fluren Erhebt auf's neu' des Friedens Öhlbaum sich; Mit Lust und Zuversicht vertraut der Landmann Das Samenkorn dem Schoos der Erde wieder, Von keines Kriegs Verheerung mehr geschreckt. Gewerb und Kunstfleiß bluhn; auf sichern

#### Straßen

Durchzieht der Handel segensreich das Land. Mit Lust seh' ich die holde Schöpfung blühn; Mein Werk ist dieses Welttheils Glück, und nimmer

Soll mir ein Piso stören, was ich pflanzen, Und untergraben, was ich bauen will.

#### Gentius.

Glaubst du, daß er gutwillig weichen wird?

#### Germanicus.

Was kann er gegen mich wohl unternehmen?

Sehr viel — weit mehr, als du vermuthen magit. Ihn schüßt Tiber, er hat ihn hergesandt, Dir aufzulauern, dir ben jedem Schritt Ein Hinderniß aufthürmend zu bereiten. Er duldet nicht, daß du von hier ihn treibst.

#### Germanicus.

Ich werde sie in Rom nicht lange fragen. Hier ist die Macht in meiner Hand, und bis Tiber am Kapitol erfahren kann, Was hier geschehn, ist Piso längst vertrieben.

#### Gentius.

Und wenn bein Oheim dich von hier zurück ruft, . Wie dann? Wirst du gehorchen?

#### Germanicus.

Mimmermehr!

Es hat mich ber Senat hierher gefandt; Ich weiche nicht aus Syrien.

Gentius.

Warum also So lange warten, und den Feinden Zeit Zum wohlbedachten, macht'gen Ungriff gönnen?

Germanicus.

Nein, nimmer folg' ich diesem Rathe, Sentius! Nie soll die schrecklichste der Furien, Die Furie des Bürgerkriegs, von mir Auf's neu entfesselt, durch den Erdkreis toben! Ich sehe nicht den Oheim in Tiber; Allein ich seh das Vaterland in Rom.

Ugrippina.

Unzeit'ge Milde! Wenn die Welt umher Sich Hinterhalt, Verrath und List erlaubt, Das Recht zu beugen sich nicht scheut: warum Allein gerecht und voller Schonung senn Mit dem entarteten Geschlecht, das dieser Milde, Des Edelmuths auf ewig unwerth ist? Germanicus.

Nicht weil sie dessen unwerth sind — nur darum, Weil anders handeln meiner unwerth ware.

Agrippina.

Auf diesem Weg gelangst du nie an's Ziel. Germanicus.

Ein Ziel, auf anderm Weg erreicht, verschmäh'ich.

Agrippina.

Du wirst ein Opfer beiner Tugend fallen. Germanicus.

Ich werde thun und leiden, was sie heischt. Ugrippina.

Und wir? Dein Beib — die hulflos kleinen Kinder?

Germanicus.

Ihr steht, wie ich, in einer Vorsicht Hand. Ugrippina.

So sollen deine Feinde triumphiren?
Germanicus.

Sie follen nichts unwurd'ges von mir febn.

## Bierter Auftritt.

hortenfius (ber ichnell eintritt.) Borige.

hortenfius.

Germanicus! Sa! Du bift nicht allein? -

Ugrippina.

Er ist's sogleich. Komm, Sentius! Wir wollen Den Casar seinem Freunde überlassen.
(Agrippina geht mit Sentius ab.)

# Fünfter Auftritt.

hortenfins. Germanicus.

Germanicus.

Wir sind allein. Was hast du mir zu sagen? Hortensius.

Sind wir auch unbehorcht? Ich fag dir's, Cafar! Du hast bestochne Sclaven in dem Hause. Germanicus.

Wohl möglich. Sieben hundert sind's, die mir Hier in der Stadt und auf den Villen dienen. Rein großes Haus, verglichen mit so manchem Reichen Senator! Doch so klein es ist:
Wie könnt ich hoffen, unter sieben hundert Sollt' auch nicht Einer der Verführung offen, Nicht Einer seinen Pflichten untreu seyn?
Im übrigen mag mich ein Feind bespähen, Mag der Proconsul, mag mein Oheim wissen, Was ich beginne, rede! Mir ist's gleich.
Ich würde auch in ihrer Gegenwart Nicht anders handeln.

hortenfius.

Wahrlich, das ist viel! Sollt' auch nicht Ein Gedant' in dir sich regen Den eben dieser Oheim nicht zu wissen Bedürfte?

Germanicus.

Reiner! Denn er kennt mich langst; Er weiß, wie er zu denken mich gezwungen.

Hortensius.

Das ist's. Er haßt bich, er verfolget dich; Und du mußt über blut'ger Nache brüten.

Germanicus.

Woher das Muß? Daß ich Tiber nicht liebe, Das weiß die Welt.

> Hortenfius. Und also? Germanicus.

Germanicus. Muß ich wachen,

Daß mich kein bitteres Gefühl verleite, Unrecht zu thun, und Nache für erlaubte Bergeltung anzusehn.

hortenfius.

Unch dann nicht, wenn Die Rache Nothwehr ware? wenn Tiber Dir heimlich nach dem Leben stände?

2 2

Mein!

Das thut er nicht. -

hortenfius.

Er hats gethan. Bier, lies!

(Er gibt ibm ben Brief, ben er von Camillus erhalten.)

Germanicus.

Wie kommt dieß Blatt in beine Sand?

hortenfius.

Gleich viel!

Du kennst des Kaisers Schrift? (ben Seite.) Ha! er entfärbt sich!

Sein Auge starrt, die Lippe bebt! (saut) Mun, Cafar?

(Germanicus legt ben gelesenen Brief gusammen, nnb gibt ihn gurud.)

— Was denkst du nun davon?

Germanicus.

Das geht fehr weit.

Der Bruder meines Vaters gibt mein Leben In eines Piso Hand! Gerechte Vorsicht!

hortenfius.

Germanicus! Es ist nicht Zeit zu langen Erörterungen über Pflicht und Recht. Dein Leben ist bedroht. Du oder Er!

Sonft bleibt dir feine Bahl. — Drum hore mich! (Er fast ihn ben ber Sand, und führt ihn einige Schritte vorwärts. Dann etwas leife.)

Ich weiß, ich kann dir traun. — Und sollt' ich auch

Vergebens dir mein Innerstes enthüllen, Vergebens einen großen, klug entworfnen, Langsam gereiften Plan zu deiner Rettung, Zum Wohl des Ganzen dir entdecken — solltest Du wirklich nicht in unsre Absicht stimmen — Doch weiß ich sicher, du verräthst uns nicht. Germanicus.

Mich ehret bein Vertraun, ich danke bir. Und also sprich!

Hortensius.

Seit vielen Jahren schon, Seit unter dem Tyrannenjoch Tibers Die hohe Rom in Staub getreten seufzt, Ertragen ihre bessern Söhne zürnend Der Mutter Schmach, und streben, rastlos sinnend,

Sie zu befrenn. Es hat seit langem sich Ein Männerbund geheim zusamm gethan, Weit um sich greifend, fest und treu verknüpft. Es steht ihm Gold, es stehn ihm fremde Soldner, Und mächt'ger Männer Einfluß zu Geboth. — Auf dich, o Cafar! wenden feine Blicke Sich fehnsuchtsvoll und glühend, nur von dir Des hohen Zwecks Erfüllung sich erwartend.

Germanicus,

Von mir? was kann ich — Hortenfius.

Was du kannst? O alles!
Du bist der einzige, der Rom die Frenheit,
Die alte Größe wieder geben kann.
Bergebens ist der Väter Blut gestossen,
Vergebens seufzte unter Bürgerkriegen
Der Erdkreis, und vergebens tauchte Brutus
Den frenen Dolch in seines Freundes Brust.
— Ull dieser Aufwand ungeheurer Kraft,
Wozu hat er geführt? Ein schlechtrer Mann
Als jene, die, der Frenheit Opfer, sanken,
Beherrscht despotisch die gesunkne Welt.
Ein Cäsar siel, und -- ein Tiber regiert.

Germanieus.

Was aber ist's, das ihr von mir verlangt? Hortensius.

Du follst das Haupt des Bundes senn! Das Volk, Die Legionen hängen heiß an dir. Ein Wink von dir, und sie begrüßen dich Als Imperator, als August. Es führt Dein Bruder dir die Legionen zu, Die aus Junrien ihm freudig folgen. Du nahst Italien. In seinen Hallen Erzittert der Enrann, und wagt es nicht, Dem Strom, der reissend schwillt, zu wider= stehen;

Denn alles fällt dir zu, es öffnen jauchzend Der Städte Thore sich, und im Triumph Unwiderstehlich ziehst du ein in Rom.

Germanicus.

Was muthest du mir zu? Ich soll das Schwert Mit Bürgerblut beslecken? soll den Thron, Das Leben mir durch ein Verbrechen sichern? Um die sen Preis begehr' ich bendes nicht.

Hortensius.

Du hast mich nicht vollenden lassen. Nein! Nicht um zu herrschen, um die Allgewalt Aus deines Oheims Hand an dich zu reissen, Begehr' ich deines Arms. Es ist ein Thron, Des Strebens bestrer Geister nimmer werth! Du sollst nicht herrschen, und du willst es nicht. Fren senn soll Rom, und dir bieß Glück versausen!

Du legest großgesinnt den Purpur ab, Erhebst das Volk zu seinen alten Rechten, Und —

#### Germanicus.

Welch ein Traum, o Freund, verwirret dich? Wie kannst du wohl dich mit dem Wunsche tauschen,

Rom, die ses Rom als Republik zu sehn? Wo sind die alten, hochgesinnten Geister, Die in der Strenge väterlicher Sitten, In Einfalt und Enthaltsamkeit sich selbst Und einen Erdkreis zu beherrschen wußten? Erschlafft in Üppigkeit, untergegangen In Schwelgeren und Pracht, kann dieß Geschlecht Zu keinem kräftigen Entschlusse mehr Sich heben; keines Opfers fähig, zittert's Ven jeder Andrung nur für seine Freuden. Sind die in Ordnung, wechseln Tag für Tag Nur Schauspiel, Gastmahl, Thierkampf, Fechterkünste,

Dann mag die Welt beherrschen, wer da will. Hortenfius.

Halt ein, Germanicus! und schmähe nicht Ein ganzes Volk! Noch lebt in Römerbusen Auch Römersinn und Kraft zu Kampf und Sieg. Ha! Laß uns nur die Frenheit erst erringen! Germanicus.

Erringen! Wohl! Du wählst das rechte Wort. Wer Kraft zum Kampfe hat, wer für ein schönes

Erhabnes Ziel nicht Schmerz, nicht Opfer scheu't, Der wird des Sieges Frucht mit weisem Muth Bewahren, und mit kluger Umsicht nüßen. Doch ihr wollt eure Frenheit nur geschenkt; Im Schlafe soll der guten Götter Gunst Ohn' euer Zuthun eure Ketten lösen!

— Auf mich zählt nicht ben diesem Plane. Horten sius (heftig.)

Wie?

Du weigerst dich nach dem, was du gehört? Dich reizt die heitre Zukunft nicht? du willst Das Sclavensoch nicht brechen? sollt' ich mich In Drusus edlem Sohn geirret haben?

Germanicus.

Du irrest nicht, wenn du mir Muth und Willen Zum Guten zugetraut; doch nimmer werd' ich Zum edlen Ziel auf schlechten Wegen gehn.

hortensius.

Das heißt: du willst die Herrschaft dir bewahren! O nun enthüllt sich mir dein falsch Gemüth! Des Purpurs Glanz verblendet dich — du willst Der Hoffnung nicht auf Thron und Macht entsfagen.

Germanicus.

Ich will den Dolch in Knaben = Hand nicht legen.

Hortensius.

Das ist der alte Spruch der Tyrannen. Germanicus.

Es ist ein wahrer Spruch in sedem Munde. Hortenfius.

Die Herrschsucht flüchtet feig sich hinter ihn.

Germanicus.

Oft ist die Frenheitslust verkappte Herrschsucht. Hortensius.

Wer barf bieß heiligste Gefühl fo laftern? Germanicus.

Wer Menschenherzen und Geschichte kennt. Sortenfius.

Mur Großes kann der Frenheitssinn bezwecken, Germanicus.

Dem Ruhestörer dient er oft zum Schild.

hortenfius,

Unruh'ge Frenheit geht vor ruh'ger Knechtschaft.

Germanicus.

Du sprichst dein Urtheil selbst mit diesem Wort. Unruh', Verwirrung ist's, was ihr bezweckt; Nicht Frenheit sucht ihr, die das tiefgesunkne Entmannte Volk nicht mehr ertragen kann. Ihr sucht nur in anarchisch wilder Gährung Die Macht, zu thun, zu schalten, wie ihr wollt.

## hortenfius.

Benm Jupiter! das ist zu viel! Ich wende Mit Ubscheu mich von dir. — So habe denn Dein Schicksal, du Despoten = Enkel! Siegreich Geht die Entscheidung ihren Riesengang, Und — was nicht folgt, was sich zu widersetzen Tollkühn vermißt, — zertritt ihr eh'rner Fuß, (Er geht ab,)

# Sechster Auftritt.

# Germanicus (allein.)

Du drohst mir? Drohe nur! Mich schreckt bein Zorn

So wenig, als dein Lob mich erst gereizt. — Ich kenne dich und deine Freunde, kenne Die Leidenschaften, die dein düstres Herz Im ewig wilden Sturm rastlos bewegen, Und hoffe nichts, und fürchte nichts von dir. — So wär' es also wahr? Mein Leben stände In Piso's Hand — von meines Vaters Bruder Ihm übergeben? — Schaudernd wendet sich Von dem Gedanken die Natur, und tief im Vusen

Sträubt das Gefühl des jungen raschen Lebens Mit Macht sich gegen der Vernichtung Graun!

— Ich will nicht sterben! — so nicht — ungerochen

Und zwecklos nicht! — Und wenn ich fallen soll, So sey's im raschen Kampf, wo sich das Leben Freudig erprobt und fühlt! — Es ist beschlossen! — Calpurnius räumt mit der nächsten Sonne Das Land — und wagt er's, sich zu widersetzen, Nun so beginne denn das blut'ge Spiel! — Agathias!

(Der Sclave tritt ein.) Ugathias. Gebiether! Was besiehlst du?

Germanicus.

Ist der Centurio der Wache hier?

Agathias.

Er wartet in dem Atrium.

Germanicus.

Er fomme!

(Der Sclave geht ab.)

Germanicus

(fest fich an den Tisch und schreibt. Nachdem er geschries ben, steht er auf.)

So ist es denn geschehn! Die Würfel liegen! Was folgen kann — ruht in der Zukunft Schooß. — Und wenn er weicht — gezwungen ober willig — Wenn er das Land verläßt — auf immer? — — Wie?

Auch jest in dieser Stunde der Entscheidung, Wo über eines Landes Wohl, wo über Mein eignes, und so vieler Tausend Leben Das ernste Loos aus dunkler Urne fällt — Auch jest hebt ein rebellisches Gefühl, Das Jahre langer Kampf vergebens dämpfte, Sich in der schwachen Brust empor? —

## Siebenter Auftritt.

Ein Centurio tritt ein. Germanicus.

Centurio.

Mein Cafar!

Du hast befohlen.

Germanicus.

Bist du's, Marcius? Da, nimm dieß Blatt, und bring es dem Proconsul!

Und wenn er dich erstaunt befragt, so sag ihm, Es sen zur Abfahrt alles schon hereit, Ich zählt' auf schnelle Folgsamkeit und Rube. (Der Centurio geht ab. Unter der Thur begegnet ihm Agathias.) Uthenodor ist hier, und fragt, Gebiether Ob er dich sprechen kann?

Germaniens.

Uthenodor?

D führ' ihn schnell herein! Sogleich. (Agathias geht ab.)

sign de Millodor ni Ja wahrlich!

Den fendet mir der Vorsicht gut'ge Hand. Mein Herz bedarf der Ruhe. Diese Sturme, Sie konnen nur an Freundes Brust sich legen!

# Achter Auftritt.

Athenodor, (bem ber Sclave die Thur offenet.) Germanicus.

Germanicus (ihm entgegen eilenb.)

O mein Uthenoder! Mein Freund! Mein Lehrer! Willkommen mir! Wie lange hab' ich mich Gesehnt, dieß theure Antlitz zu erblicken! Heut Morgens schon sandt' ich zu dir.

Uthenodor.

Mein Cafar!

D glaube nicht, daß minder beiße Bunfche,

Nach mondenlanger Trennung dich zu sehn, Mich läßig machten. Doch ich kenne dich. Nachdem du gestern erst zurück gekehrt, So wußt' ich dich beschäftigt, von Clienten, Von Freunden, von den Deinigen umringt, Und wollte eine stille Stunde mir Erharren, frey und froh mit dir zu sprechen.

#### Germanicus.

Frey bin ich jest, mein Lehrer! - Aber froh ?

### Athenodor.

Das bist du nicht. Ich seh's, es sagte mir's Der erste Blick in deine Augen. Früher Ist über dieß mir Sentius begegnet! Von ihm erfuhr ich manches —

#### Germanicus.

D gewiß

Micht alles! — Laß an beinem treuen Busen, Der mich allein versteht, ben dem allein Ich zwanglos, ohne Rücksicht, meinem tiefsten Gefühl mich überlassen darf, — hier laß, o Kreund,

Mich in die sonst so streng' verhaltnen Klagen Ausbrechen! — O Athenodor! Ich bin nicht glücklich! Athenodor.

Das ist kein Sterblicher, vor allen nicht, Wer gut und edel ist, wie du, mein Casar! Germanicus.

Feindlich umgibt und drängend mich die Welt. Nur Krieg will Alles, ew'gen Kampf und Streit; Und will ich nicht erliegen, will ich nicht Der anerkannten Pflicht, der Tugend selbst Ihr Recht vergeben, muß ich stets zur Schlacht Gerüstet dastehn. Doch nicht offen bloß, Auch in der Freundschaft, der Verwandtschaft Larve

Verfolgt mich rastlos Haß und nied'rer Neid. — Mein eigner Oheim strebt mir nach dem Leben. Athenodor.

Tiberius? Nicht möglich! Nein! Dich täuscht Ein falsch Gerücht! Go weit kann er nicht gehn! Germanicus.

Er geht so weit! Ich habe seinen Brief An Piso selbst gelesen — seine Hand. Es stand mit klaren Worten nicht geschrieben: Sib meinem Neffen Gift! Ermord'ihn! — Aber Dem, der verstehen will, war g'nug gesagt. Athenodor.

Mumacht'ge Götter! Und was denkest du Bu beiner Sicherheit nun zu beginnen?

#### Germanicus.

Schon hab' ich ben Befehl an ihn gesendet, Daß mit des nächsten Morgens erstem Strahl Er diese Stadt und die Provinz verlaffe.

acher Athenodor, 6 per

Und glaubst du wohl, daß er sich fügen wird? Germanicus.

Dem, ber ihn zwingen kann, muß er sich fügen. Uthenobor.

Ein wilder Sinn wagt alles, eh' er weicht.

Dann ist auch alles gegen ihn erlaubt, Und nicht auf meinem Haupte lastet dann Der düstre Fluch vergoßnen Bürgerbluts! Das ist das Unglück, das mich stets begleitet, Die Furie, die rastlos mich verfolgt! Ich soll nicht Ruhe haben, soll den Frieden, Den ich so gern um mich verbreiten möchte, Im eignen Haus, in eigner Brust nicht sinden. O laß, Uthenodor! — da diese Stunde Die Usche von der schlecht bedeckten Gluth Gehaucht hat, — laß mein Schicksal laut mich klagen!

Nirgends ift Ruh' für mich, mir lächelt nirgends Ein Winkel, wo ich gern hinflüchten mag. — Wenn vom Gewirr der feindlichsten Geschäfte

Dramat. Geb. I. Eh.

Ich sorgenvoll, verstimmt nach Hause kehre, Das müde Haupt so gern an eines Weibes Theilnehmend liebevollen Busen legen, Und Frieden sinden möchte, dann begegnet Die Gattinn, sie, mit der nicht meine Wahl, Mit der des Staates Rücksicht mich verknüpft, — Mir Agrippinens düstrer, ernster Sinn, Die, was ich zu vergessen mich bemühe, Mir doppelt start und grell vor Augen hält, Zedweden Schmerz, jedwede längst vergesne Veleidigung mir rachedürstend aufzählt —

Athenodor.

Sie liebt dich doch, sie meint es gut mit dir. Germanicus.

Sie liebt mich — das erkenn' ich, wie ich soll; — Doch ihre Liebe ist nicht liebenswürdig. Ich ehre sie als Mutter meiner Kinder, Ich schäfte nach Verdienst ihr großes Herz, Den starken Sinn, den Furcht und Gram nicht beugt.

Doch Liebe? — O man kann nur Ein Mahl lieben! Du sahest mich im Hause des August Aufwachsen, sahst das zarte holde Wesen In stiller Unschuld neben mir empor blühn. Ich liebte sie, eh' ich die Liebe kannte; Nur ben der Trennung Qual, als sie, ihr Schicksal

Erfüllend, dem bestimmten Gatten, diesem Calpurnius die Hand gab, lehrte mich Ein ungeheurer Schmerz, wie heiß ich sie geliebt!

Ach hätten sie die Götter mir gegeben! Wie glücklich hätt' ich mich an ihrer Seite Gefühlt! — Plancina hätte dieses Herz Verstanden, hätte sanft und mild und heiter Mich durch des Lebens düstern Pfad begleitet! Zu ihr wär' ich gestohn aus allen Stürmen, An ihrer Brust, von ihren Lippen hätt' ich Vergessenheit der Sorgen eingeschlürft! — Nun ist sie des Calpurnius Gemahlinn! Und ich bin im Vegriff, mit ihrem Gatten Zugleich sie zu verbannen? Ich — Plancinen! Athenodor.

Ich ehre beinen Schmerz, noch mehr, ich muß Ihn billigen, und was ich andern Menschen Zum Troste sagen könnte, weißt du selbst, Sagt dir dein Geist. Du stehst hier nicht allein. Es ist ein Heer, ein Staat, es ist, o Casar! Der Thron der Welt, auf den du einst wirst steigen,

Die Unspruch auf dich machen, ernste Pflichten Von deinem Herzen fordern. Ihnen nur, Nicht dir, gehörst du an, und was dem Niedern Sein dunkles Loos verschönert, ihm die Güter Des Glücks ersetzt, ist strenge dir versagt; Du darfst den Trieben deiner Brust nicht folgen.

Germanicus.

Das weiß ich, fühl' ich, und, Uthenodor, Soschmerzlich auch die Pflicht dieß Herz verleßt, Doch sind' ich meine Ruh', mein Glück darin, Mit Muth und Kraft dem ernsten Ruf zu folgen.
— Der Augenblick der Schwachheit ist vorüber.— Vergiß, was ich gesagt, und laß uns handeln! Noch übrigt viel zu thun, es müssen Schiffe Zur Abfahrt des Proconsuls fertig liegen, Daß keine Ausflucht dem Verbannten bleibe; Es müssen die Legionen sich im Lager Auf jeden Fall zum Kampfe fertig halten, Und jede Möglichkeit entfernter Hülfe Muß schnell und kräftig ihm entzogen werden. Komm, Freund!

Athenodor.

So lieb' ich dich, Germanicus! Im Handeln zeigt die wahre Größe-sich. Und wer sich selbst bezwingen kann, ist werth, Auch Andre und das Schicksal zu bezwingen.

# Dritter Aufzug.

Saal im Pallaste des Calpurnius Piso, prachtig mit Statuen, Vasen, Saulen u. s. w. becorirt.

# Erfter Auftritt.

Piso, allein.

(Er tritt in heftiger Bewegung auf, eine Rolle in ber Sand.)

Berbannen? mich verbannen will der Casar? Des nächsten Morgens Sonne soll mich schon In Untiochien nicht mehr treffen? — Ha! Den Übermuth, den Tros soll er mir bußen!

> Zwenter Auftritt. Domitius. Piso. Domitius.

Du haft mich rufen laffen, mein Proconsul!

Piso.

Ich habe dir was Lustigs mitzutheilen. Da lies!

(Er gibt ihm die Rolle.)

Domitius.

Wie? du mußt fort? und morgen schon?

Ich müßte? — Nein, mein Freund! so weit ist's doch,

Den Göttern Dank! noch nicht mit mir gestommen!

Calpurnius muß nichts—zum mindsten nichts, Was dieser Casar ihm befehlen will.

Domitius.

Du willst dich widersetzen? Pifo.

Ja!

Domitius.

Hast du

Bedacht? des Casars Macht, sein — Piso.

Hohle Worte!

Ihm ward von dem Senate die Provinz Gegeben, mir vom Kaiser über ihn Die Aufsicht, und geheime Winke g'nug, Die ihn mir unterordnen. — Mehr noch könnt' ich Dir sagen, und — wozu auch ein Geheimniß, Wenn bald sich alles offen zeigen muß?
— So wisse denn: Sein Leben steht ben mir, Ift mir von seinem Oheim übergeben! Er fällt, so bald ich will!

Domitius.

O dann ist alles

Ein leichtes Spiel! Dann laß uns eilen, Piso! Ein einz'ger Tropfen Gift —

inter gier Piso.

Mein, also nicht! Richt heimlich, nicht im Stillen will ich ihn Verderben. Offen sen der Kampf! In seinem Blut

Will ich die Rache kühlen, dieses Schwert In seinen Busen tauchen, meinen Blick Mit Lust an seinen letzten Zuckungen, Mein Ohr an seinem Todesröcheln weiden. Ihn sterben will ich sehn! — Nur so kann sich Der heiße Durst in meinem Busen löschen! Domitius.

Das hoffe nimmermehr! Er ist umringt Von Freunden, von dem Volk geliebt, vom Heer

Vergöttert, und im Stillen nur und heimlich Kann es der Mord sich ihm zu nahen wagen.

### Pifo.

Er foll nicht heimlich nahn. Es ist mein Sturz Nicht so gewiß, und meine ganze Lage Nicht so verzweifelt, daß zum Meuchelmord Ich feig und tückisch furchtsam stückten müßte. Auch mir lebt mancher Freund im Heer und Volk,

Auch ich kann noch auf Bieler Benstand zählen, Die, wenn der Feind nur erst am Boden liegt, Und der erwordne Welttheil mir gehorcht, Ihr Glück aus meiner Herrscherhand erwarten. Drum auf zum Kampf! Nicht mußig will ich hier

Den Streich, der mich zermalmen soll, erwarten,

Ich habe den Camillus abgesandt Auf meine Villen, dort bewaffnet er Die Sclaven mir, und führt sie in die Stadt. Auch stehet mir Petronius zu Geboth.

Du kennst ihn wohl; er haßt, wie ich, ben Cafar.

Schon seit bem Krieg am Rheine glimmt ber Funke

In feiner Bruft, den ich zu nähren wußte. Fünf Meilen weit steht er von hier. Gelingt's Mir nur, bis morgen Abends in der Stadt

Mich zu behaupten, kann Petronius Mit den Cohorten, die ihm willig folgen, In Antiochien seyn. — Dann soll der Kampf Beginnen! dann erprob' es sich im Streit, Wer von uns würd'ger ist, den Welttheil, und — Vielleicht dereinst den Weltkreis zu beherr= schen!

Dritter Auftritt.

Tigellius tritt ein. Borige,

Domitius.

Man kommt.

Piso.

Was ist es?

Tigellius.

Herr! Der Confular

Hortensius ist hier, und wünschet dringend Mit dem Proconsul ganz allein zu sprechen. Piso.

Hortensius! Haft du auch recht gehört? Tigellius.

Gehört, Gebiether, und gesehn. Ich kenn' ihn. Pifo.

Wahrhaftig sonderbar! Führ' ihn herein! (Ligeujus ab.)

Bas kann hortensius mir zu fagen haben ?

#### Domitius.

Er ist des Casars Freund. — Wie war's, Cal-

Wenn er mit dir zu unterhandeln kame?

— Man fühlt, daß man zu schnell, zu kühn

Daß man nicht Recht noch Macht hat, dir zu troßen —

Man fürchtet vor den Folgen — möchte gern Einlenken —

### Pifo.

Nimmermehr! Du kennst den Casar Nur halb, wenn du den Schritt von ihm er= wartest.

Doch jest entferne dichzum Schein! Es will Hortensins mich ohne Zeugen sprechen. Bleib in der Nähe, höre, was er sagt! Es wäre möglich, daß ich dein bedürfte.

(Domitius geht sur Seite ab.)

# Bierter Auftritt.

Hortenfius. Calpurnius Pifo.

Hortensius.

Gen mir gegrußt!

Pifo.

Willkommen! Welchem Zufall Berdank' ich diesen seltnen, diesen wahrlich Ganz unerwarteten Besuch?

Sortenfius.

Ich weiß, Proconsul, Es muß dich wohl befremden, mich zu sehn. Du warst mein Freund nicht, ich niemahls der deine.

Verschieden gingen unsre Wege. Nichts Hatt' ich mit dir — du nichts mit mir zu schaffen. Doch sieh! Es spielt das saunenhafte Schicksal Seltsam mit uns, und wider unsern Willen Zwingt es gewaltsam uns in fremde Bahnen. So treibt es mich auch jetzt in deine Nähe.

Difo.

Du sprichst verwegen, wie du immer warst. Hortenfius.

Kann senn. Ich habe niemahls noch geheuchelt, Und wie ich bin, so zeig' ich mich der Welt. Was hülf' es auch, mit Schmeichelworten jest Den lang genährten Widerwillen künstlich Zu übertünchen? Wüßtest du drum minder, Wie ich gedacht, wie du empfunden? Nein! Wir kennen uns, und keiner glatten Worte Bedarf es zwischen dir und mir.

Pifo.

Go sprich!

Was führt dich her?

Hortensius.

Du haffest den Germanicus. Pifo.

Ich? — Nun wohlan! Huch ich will gegen dich Zu keiner Lüge mich herunter lassen.

Hortensius.

Du sinnst darauf, ihn zu verderben? Nicht? Piso.

Mag senn! Dir geb' ich keine Rechenschaft. Horten siu 8.

Du brauchst mir nicht zu sagen, was ich weiß. Sein Leben steht in beiner Hand, und lange Wird er des Tages heitres Licht nicht schaun.

Piso.

Bist du mein boser Damon? Woher kommt dir Die Wissenschaft?

Hortenfius.

Gleichviel, woher ich weiß.

Genug - wir haben Ginen Zweck, Gin Ziel! Di fo.

Ein Ziel mit mir? — du, des Germanicus Erklärter Freund, sein eifriger Beschützer? Hortensius.

Hortensus kennt weder Freund noch Feind;
— Er kennet nur ein höchstes, einz'ges Gut,
Die Frenheit. Wer mit ihr es hält, der ist
Sein Freund; wer dieses Element des Dasenns
Ihm schmälert oder raubt, den haßt, den strebt er
Auf jedem Weg, um jeden Preis zu tilgen.

Pifo.

Allein Germanicus?

Hortensius. 3 63 83

Taugt nicht. — Ihn blendet Der Glanz der Krone, den Tyrannenenkel! Ihn hält die Herrschbegier mit ehrnen Banden, Und, Ein Mahl aus dem Taumelkelch der Macht Berauscht, wird er frenwillig nie sie lassen. Drum muß er fallen! Über seine Leiche Geht unaufhaltsam dann der Frenheit Schritt Bis zu dem morschen Throne des Tyrannen.

Pifo.

Das fagst du mir? mir, dem Tiber vertraut, Den man in Rom des Kaisers Liebling nennt? Hortensius.

Ich sag' es dir, weil ich dich besser kenne, Als diese Welt, die nach dem Schein nur schließt. Du weißt wohl, wem du diese Gunst verdankst, — Der Furcht des Kaisers vor GermanicusNicht beinem Werth, nicht seiner Achtung. —

Das weißt du felbst, und wer dich kennt, derweiß, dien richt anderen die

Daß ungeduldig du, gleich jedem Römer, Das Joch erträgst und diese Julier, Das übermüthige Geschlecht.

Piso:

Hortensius!

Sprichst du im Ernst, ein Romer zu dem Ro-

hortensius.

Hortensius ist nicht gewohnt zu schwören. Was du auch immer Boses von mir bachtest, Von mir vernahmst — der Doppelzungigkeit Hat nie ein Sterblicher mich noch geziehn! Vifo.

Ich glaube dir. Allein was foll das alles? In welcher Absicht kommst du heut zu mir? Horten sius.

Mit dir zu Einem Zweck mich zu verbinden. Nicht steh' ich hier für mich allein. Es spricht Ein weitumfassend mächt'ger Männerbund, Der längst die Frenheit Roms, den Untergang Der Julier im Stillen vorbereitet, Durch mich zu dir. Laß unsern gleichen Willen, Laß unfre Kraft, laß unsern Einfluß uns Mit klugem Sinn, mit fester Hand vereinen! Dem ernstlich Wollenden ist nichts versagt. Piso.

Ein großer schöner Plan! — Hortensius, Du kannst auf mich in jedem Falle zählen! Hortenfius.

Und also! Dieser Edsar barf nicht leben! Piso,

Er darf nicht leben! Ja! So heißt der Wunsch, Der glühend mir und lang' im Busen lebt. Er darf nicht

> Hortenfius. Und ich mord' ihn diesen Abend! Piso.

Wie? diesen Abend noch? Hortensius! Hortensius.

Warum nicht? Warum einer großen That So lang in's Auge sehn, und prüfend zögern? Dem raschen Willen folge rasch die That! Ich hab's beschlossen, und ich führ' es aus.

Piso.

Dieß werd' ich nimmermehr gestatten. Hortensius.

Wie?

Du willst dich widersetzen? Reu't es bich?

Pifo.

Im offnen Kampf' sollt'er mir unterliegen! Horten sius.

Des Krieges Gluck ift launisch, wandelbar.

Pifo.

ImShlachtgewühl' wollt' ich ihm rasch begegnen. Horten sius.

Du siehst auf dich — nicht auf das Vaterland. — Es liegt ein Unschlag reif in meiner Brust. Gelingt er, wie ich fast nicht zweifeln kann, So sieht Germanicus die nachste Sonne Nicht mehr.

### Pifo.

Die nächste Sonne? — Ha! wie mahnt Dieß Wort mich an sein troßiges Erkühnen: Die nächste Sonne sollte mich nicht mehr In Untiochien treffen! — Ja, ich weiche! Thu', was dir gut dünkt! Meinen heißen Wunsch Leg' ich in deine Hand. — Vollführ' ihn du! Und wenn des nächsten Morgens Sonne dich In deinem Blut sieht, stolzer Casar! — dann — — Hortensius! laß dich umarmen! Laß Dieß Römerherz am Römerherzen schlagen!

Hortensius.

So ist der Bund geschlossen! Rom ist fren!

## as Pifo. Ding

Doch welchen Plan hast du dir wohl entworfen? Wie denkst du zu vollführen, was du sinnst? Hort en sius.

Es pflegt Germanicus mit jedem Abend, So bald die Sonne sinkt, und das Geräusch Der lauten Stadt verhallt, sich ganz allein Und unbegleitet zu Athenodor, Dem Lehrer seiner Jugend, zu verfügen. Auch heut, zum ersten Mahl nach seiner Rücke

Versäumt er nicht den altgewohnten Weg. " Es wohnt Uthenodor fern von der Stadt In einer einsam menschenleeren Gegend, Nicht weit vom Strome, wo der Wald beginnt. Dort harr' ich seiner, und ein guter Dolch Soll seiner Herrschsucht Plane rasch zerschneiden!

Willst du allein dich an ihn wagen? Stark Und tapfer ist sein Urm; das muß ihm auch Sein Feind bezeugen.

hon hortenfius.

Mein, nicht ich allein! Des Vaterlandes Rettung darf durchaus Auf Eines Schwertes Spige nicht gestellt, Von keines zweifelhaften Kampfes Ausgang Oramat, Geb. I. Th. Abhängig werden. Sieh! fo denkt der Sohn Der Frenheit. Willig kampft er seinen Stolz, Sein Rachgefühl zu Voden, jeden Trieb. Dem Sinn' für's große Ganze unterordnend. Camillus, dein Legat, soll mich begleiten! Piso.

In einer Stunde kommt er von den Villen Zurück, wohin ich kurzlich ihn gesandt. Dann schick ich ihn zu dir, — du wirst ihm selbst,

Was er zu wissen braucht, am besten sagen. Horten sius.

Wohl! Doch noch Eines bleibt mir zu besorgen: Nicht ganz genau ist mir des Alten Wohnung Bekannt; nur weiß ich, daß Athenodor Oft zu Plancinen kommt. Laß deiner Sclaven Mir einen rufen, daß ich mich ben ihm Um Ort, Gelegenheit und Zeit erkunde!

Mar Pifo (ruft.)

TigeNius ! 👯 finen 3000 ; in .....

(Tigellius tritt ein.)
Du rufft mir einen Sclaven Plancinens her! — Noch besser, rufe mir Die Umme selbst!

> (8u Sortensus.) Die weiß es zuverläffig.

Hortenfius.

Erlaube mir, Proconsul, selbst zu forschen! Vielleicht erfahr' ich manches, was mir frommt. Leb' wohl! Auf Wiedersehen! — Rom wird fren!

(Geht ab.)

Fünfter Auftritt.

Pifo. Darauf Domitius.

Piso.

Geh' nur! Du dienst unwissend meinem Plan', Und ahnest nicht, was du dir zubereitest! So ist es recht, ist Ordnung der Natur. Der Schwärmer dient dem Klugen, hilft ihm selbst

Die Pfade ebnen, die zum Ziele führen. Dieß sen ein Pfand mir von des Schicksals Huld, Die Bürgschaft, daß es mehr noch leisten wird! (Erruft in die Scene.)

Domitius!

(Domitius kommt.) Hast du gehört?
Domitius.

Ich habe — Und mein Erstaunen findet keine Worte. — F 2

Hortensius als Freund in beinem Hause! Mit dir vereinigt zu des Casars Sturz! Piso.

Mit mir vereinigt — doch nicht Eines Sinns. Gewaltig ist die Kluft, die uns noch trennt, Und ewig trennen wird. Ihm schwebt ein seltsam, Ein wesenloses Hirngespinnst von Frenheit, Von Vaterland und Republik vor Augen. Er will das Julische Geschlecht vertilgen, Und auf des Thrones Schutt das alte Rom Neu gründen. Weil sich nun Germanicus Zu diesem Plan nicht willig sinden läßt, Nicht wie ein Thor vom angeerbten Thron' Um solcher Träume willen gleich herab steigt, So muß er sterben, sagt Hortensius, Und sein Geschlecht in seinem Sturz begraben. Do mit ius.

Wenn's nur begraben wird! Ich will es wun= schen;

Doch regt sich noch ben mir der Zweifel stets. Ich hoffe nichts von offener Gewalt, Und wenig von dem Dolche dieses Schwärmers. Viso.

Der Ausgang wird entscheiben. — Dieser Mann, Er ist ein fraftig Werkzeug meinem Willen. Ja, dieß Geschlecht muß untergehn — der Casar Zuerst! Sehr richtig ist die Ansicht. — Doch Was dann geschieht, das schläft im Schoof der Zukunft. —

Und mächtig wird Hortensius sich wundern, Welch eine Saat aus seinem Keim gesproßt!
(Geht ab.)

# Sechster Auftritt.

### Domitius allein.

Die Würfel liegen! Seltsam kreuzen sich Die Wege, die dem Unschein nach vereint Zu Einem Ziele streben sollten. Dunkel, Verworren ist das Spiel, und ein unsichtbar Netz

Schlingt sich mit immer stärkern, engern Fäden Fest um den Fuß der kühnen Spieler, bis Vielleicht es Einen oder Alle nieder Zum Abgrund reißt. — Mir graut vor dieser Zukunft,

Und Gutes kann ich nimmer mir versprechen Von diesem stürmisch treibenden Beginn.
— Doch jest ist keine Zeit zum Überlegen; Es reißt der Strom uns fort, — wir muffen folgen, Wohin er treiben will. Nur das allein Vermögen wir, — uns felbst nicht zu verlaffen. (Ab.)

# Siebenter Auftritt.

Plancina. Junia, (welcheihrfolgt.)
Plancina.

Er ist nicht hier mehr. Auch Calpurnius Ist fort — und bänger, immer bänger legt Die Uhnung sich um die beklemmte Brust.

Junia.

Nur eitel, Schwester, dunkt mich deine Sorge; Dich qualt ein Hirngespinnst.

Plancina.

So dunkt es dich,

Die du mit stillem, unbewegten Sinn Den äußern Schein der Dinge nur betrachtest. Warum kommt eben heut — an diesem Tag, Wo zwischen Piso und Germanicus Der alte Groll in offne Feindschaft ausbricht, Hortensius zu uns, er, dessen Fuß Nie unsre Schwelle noch betreten hat?

Junia.

Es kann ein Auftrag von Germanicus Es kann der Wunsch, noch Frieden zu ver= mitteln —

### Plancina.

Hortensius — und Frieden mitteln? Schlecht Kennst du des dustern Mannes wilden Sinn, Der nur in Streit und Unruh Freude sucht. Er hat die Hand zum Frieden nicht gebothen.

### Junia.

Doch schien er einig mit Calpurnius, Und friedlich war dem Unschein nach ihr Scheiden.

### Plancina.

Das eben ist's, was mir den Urgwohn weckt. Warum hat sich Hortensius ben uns Den Weg zur Wohnung des Uthenodor Bezeichnen lassen, und die Stunde sagen. Wo Abends er gewiß zu treffen ist? Das konnt' ihm in des Casars Hause ja Jedweder Sclave sagen, wenn noch zwischen Ihm und dem Casar alles ist, wie einst.

Junia.

Das ift wohl nur ein Zufall.

Plancina.

is a das all gurent. Was ist Zufall?

Um diese Stunde, die Hortensius Bon meiner Umme sich erforschet, pflegt Der Casar jeden Abend seinen Lehrer Allein und unbegleitet zu besuchen. Der Weg ist einsam, menschenleer. — Es kann Ein boser Unschlag —

Junia,

Mit welchem Scharffinn du zu deiner Qual Das Unwahrscheinlichste, das Wunderbarste Zusammen fügst, ein luftiges Gewebe, Das schnell der Hauch der Wirklichkeit zerreißt! Planging,

O Junia! Wie gerne will ich irren! Wie gern mit eigner Hand dieß Luftgewebe Zerstören! Doch ich fürchte, daß der Ausgang Die Angst rechtfertigt, die seit einer Stunde Auf meine Brust mit Zentnerlasten drückt.

Junia.

Was hör' ich? wie? Plancina schämt sich nicht, Un Uhnungen, an Vorgefühl zu glauben?

Dlancina.

Und warum schämen? Wer vermag das Band, Das durch das Geisterreich unsichtbar waltet, Mir zu bestreiten? wer den tiefen, innern Zusammenhang zu läugnen, der von Seele Zu Seele wirkt auch ohne Körperhüllen, Daß Zeit und Raum die Liebenden nicht scheidet, Und wenn Gefahr den fernen Freund bedroht, In Uhnungen, im Vorgefühl sich kündet,

Und den verwandten Geist zur Nettung ruft? Wie dem Pythagorder in der Nacht Des Freundes Vild erschien, von Mord und Vlut Umgeben, — doch als bösen Traum verscheucht er Die Warnung.— Zwen Mahl kam das Vild zurück, Zwen Mahl vergebens! Mit dem Morgen eilt Er zu dem Freund, und findet ihn — erschlagen, Junia.

Entsetlich!

### Planeina.

Schwester! die Erzählung faßt Mit Grauen dich! Was mag der Freund gefühlt, Und welcher Vorwurf ihn gefoltert haben? — Und hier ist mehr als Ahnung, ist Vermuthung,

Die nah' an Wahrheit grenzt! — Und ich soll ruhen? —

Nein, Schwester! Inn're Angst verzehret mich — Sie treibt mich fort, etwas zu unternehmen, Um ihn zu warnen — ihn vielleicht zu retten! Junia.

Und alles das um eines Mannes willen; Der lange schon in einer Andern Arm, Umringt von ihren Kindern, dein vergessen? Der dich verbannt, dem deine Gegenwart So wenig gilt, daß —

### Plancina.

Schone, Junia! Was du mir sagen kannst — ich weiß es selbst. Rein Stachel des Geschicks verfehlte noch Dieß Berg, und alle haften tief darin. Sa, Junia, ich bin von ihm getrennt, Verbannt - gemieden, doch - vergeffen nicht! Das weiß ich so gewiß, als ich des Lebens In diefem Augenblicke mir bewußt bin! Das Band, das einmahl unfre Bergen band, Es war auf furze Jahre nicht berechnet, Micht auf die Möglichkeit des Zufalls. Keft Und innig war ber Beifter beil'ger Bund. Rein Schicksal, feine Trennungen, ja felbit Der Tod vermag ihn nimmer zu gerreiffen. - Ja, ich bin bein, Germanicus! Und jest Will ich's bewähren! — Retten will ich bich!

Junia.

Plancina! Schwester! Bundernd und erschrocken Steh' ich ben bir, und hore bich entfest. Was willst du thun? wohin reift dich der Wahn? Bedenke dein Berhaltniß! Du, Gemahlinn Des Piso! Dent' an beines Mannes Buth, Wenn er erführe, daß du für den Cafar, Für feinen ärgsten Feind --

## Plancina.

Ich fürchte nichts. Was kann mir wohl der Jorn des Piso schaden? Er kann nicht mehr, als mir das Leben nehmen, Das längst schon keine Freuden für mich hat! O Schwester! Selig macht mich der Gedanke, Für ihn es zu verlieren! Schöner kann Das Schicksal meine Wünsche nicht erhören, Als wenn der Augenblick, wo ich ihn rette, Der letzte meines bangen Dasenns ist.

(Bepbe ab.)

# Vierter Aufzug.

Macht mit schwachem Mondscheine. Eine freye Gegend hinter dem Pallaste des Germaniscus, mit zerstreuten Bäumen und Gebüschen bewachsen. Im Hintergrunde ist ein Theil der Stadt sichtbar; rechts der Ausgang eines Porticus, der zum Pallaste führt, in der Tiefe von einer Lampe erleuchtet.

# Erfter Auftritt.

mwwwwm

### Plancina

in mannlichen Sclavenkleibern, in Mantel und Rappe verhüllt, tritt schüchtern von ber linken Seite ein. Ihr folgt in ber Entfernung ein bejahrter Frengelassener, bem sie, wie sie hervor kommt, zuruck zu bleiben winkt.

Dier bin ich endlich! Gute Götter! nehmt D nehmet meinen warmen Dank dafür, Daß ihr bis hierher sicher mich geleitet! Hier ist das Haus, und hier der Porticus,

Der Eingang bort, wie mir's beschrieben wor-

— Uch, wie war dieser kurze Weg so lang, So mühevoll! — Mit welcher Zentnerlast Muß das Bewußtsenn auf den Schuld'gen drüsten,

Wenn schon die Furcht vor ungerechtem Urg-

Ein reines Herz so lastend pressen kann!
— Und will ich denn was Boses? — D, ich will

Ja eine blutig schwarze That nur hindern, Ein Leben retten, das die Lust der Welt ist, Der helle Punct, auf den aus ihrem Elend Sie hoffend schaut! — O möcht' es mir ge= lingen!

Dann steig' ich fröhlich zu den Schatten nieder; Denn nicht vergebens floß mein Leben hin! Er kommt noch nicht! — Schon sinket immer dunkler

Die Nacht herab, des Mondes Sichel hebet In Often sich empor, kein blasser Schimmer Des längst verschwundnen Tages hellet mehr Das Waldgebirge. Leiser stets verhallet Der Stadt Geräusch dem lauschend bangen Ohr! Kein Leben regt sich — nur ein sterbend Lüftchen, Das in den Wipfeln diefer Bäume seufst! Wie grauenvoll, wie furchtbar ist die Stille, Die todte Einsamkeit, die mich umfängt!

(Sie geht gegen ben Porticus und fieht hinein.)

Umsonst! So weit mein Auge dringen kann In diesen Säulengang, so weit mein Ohr Vernimmt — nichts zeiget sich — kein Laut. kein Tritt,

Der mitleidsvoll die todte Stille störte! — Und wenn es schon zu spät? — O fort, du banger

Gedanke, der seit wenigen Minuten Wie der Erinnnen Eine mir im Busen Erwacht ist, und so grausam mich verfolgt! — Es kann nicht senn. Mit allzu reger Sorgfalt Hab' ich nach seder Kleinigkeit geforscht, Nach Ort und Stunde. — Nein! — Er muß noch kommen!

Er ist nicht fort noch! — Nein! — O gute Götter!

Erbarmt euch meiner Angst! Um meines reinen Vorhabens willen, und der Tugenden Des edlen Freundes, den ich retten will, O laßt es nicht zu spät senn! — Laßt nur heute Ihn nicht zu früh das Haus verlassen haben! (Man hört ein fernes Geräusch. Sie sieht sich um.) Ein ferner, schneller Schritt! - Es nah't! - Er ift's!

(Sie tritt hinter bas Gebuich zurud, indeffen Germas nicus, in seinen Mantel eingeschlagen, aus bem Porsticus fommt.)

Er ist's! O gute Götter! jest regiert Mein Herz und meine Zunge! Legt mir Worte Der mächt'gen Überredung auf die Lippen, Daß meine Ungst in seinen Busen ströme, Sein Heldenmuth die Warnung nicht ver= schmähe!

O großer Augenblick! — Wohlan! — Es fen ! (Sie sieht die Kappe über bas Geficht.)

3 wehter Auftritt.

Germanicus. Plancina.

Plancina (ruft leise mit verstellter Stimme.) Germanicus!

> Germanicus. Wer ruft?

Planeina.

Ein treuer Sclave, Den Liebe zu dem gütigen Gebiether Verleitet hat, sich kühner ihm zu nah'n, Und eine Bitte schüchtern vorzutragen. Germanicus.

Bin ich denn sonst so streng, so unzugänglich, Daß man in dieser Zeit, an diesem Orte Mir aufzulauern braucht, um eine Bitte Zu wagen? Seltsam in der That! Wer bist Du, Knabe?

Plancina.

Deines treuen Hausverwalters Eumenes jüngster Sohn.

Germanicus.

Von meiner Villa? Plancina.

Ja, Herr!

Germanicus.

Und was verlangst du? sprich nur schnell! Ich habe Gile.

Plancina.

Das ist's. güt'ger Herr! Was ich zu bitten komme. Laß, o laß Von deinem treu'sten Diener dich erstehen! Geh' heut nicht zu Uthenodor!

Germanicus.

Wie so?

Nicht zu Uthenodor? Was soll das heißen? Woher kommt dir die Kühnheit, Knabe, mir Den altgewohnten Gang heut zu mißrathen?

### Planeina;

— Weil — eine Uhnung mich — ein Traum erschreckt hat —

Um delnetwillen. — Herr! Laß dich erbitten! Geh in dein Haus zuruck! Nur diese Nacht!

#### Germanicus.

Seltsamer Knabe! Glaubst du wirklich denn, Daß eines Kindes Traum mich schrecken werde, Und hindern, das zu thun, was ich beschlossen? (Erwill geben.)

## Plancina

(tritt ihm in ben Weg, und wirft fich ihm su Füßen., Mein, nein! Du darfst nicht fort! Zu deinen Füßen

Will ich hier liegen, bis du mich erhört! Verschmäh' die Warnung nicht aus niederm Munde

Und denke, wie's dem großen Cafar ging,
- Denk' an den Margen Idus!

# Germanicus (für fich.)

Was ist bas?

Wie kommt dieß Wort in eines Kindes Mund? Und was bedeutet diese Warnung? (Zu Plancina.)

# Knabe!

Wer bist du? Wer hat dich hierher gesandt? Dramat. Geb. 1. Th.

### Planeina.

Wer ich bin, hab' ich dir gesagt. — Gesandt Hat niemand mich, ben den Unsterblichen! Es ist die Sorge für dein Leben nur, Die ganz allein zu dieser That mich trieb.

### Germanicus!

(faßt Plancinen benm Arm, und will ihr in's Geficht feben, bas fie gu verbergen fucht.)

Steh auf! Das kann nicht seyn! Du bist ein Werkzeug

In einer fremden Hand — arglos vielleicht — Das ist das Beste, was ich glauben will.

## Planeina.

Wie fehr verkennst du mich! — Ich muß es tragen,

Und will mich glücklich preisen, wenn der Aus-

2011 meine Furcht und Gorge Lugen ftraft.

### Bermanicus (für fic.)

Welch eine Sprache! Drückt ein Hirtenknabe Sich also aus? Gewiß, hier liegt was Tiefers,
— Vielleicht ein schändlich schwarzer Plan verborgen!

(Bu Plancina.)

Bum letten Mahle, Knabe! frag ich bich:

Wer bist bu ? Spiele nicht mit meiner Langmuth! Du bist in meiner Macht —

Plancina.

Ich fürchte nichts; Germanicus kann niemahls grausam handeln.

Germanicus:

Willst du mit Schmeichelworten mich bestechen? O hoffe nichts! Mit dieser eignen Hand Durchbohr' ich dich — find' ich dich als Ver= räther!

(Er sieht bas Schwert.)

Bekenne schnell, — wo nicht — so (Er südt bas Schwert.)

Plancina

(mit ihrer natürlichen Stimme.)

Tödte mich!

Mein Lebenift in deiner Sand ; - nur geh nicht!

Germanicus

(läßt bas Schwert finfen(.)

Was hor' ich? Welche Stimme! Große Gotter! Plancina! —

Plancina (schlägt die Kappe zurück.) Ja, ich bin's! G 2

### Germanicus.

Du hier? Du selbst? In dieser Stunde — dieser Kleidung? Plancina.

Cafar!

Dir broht Gefahr. Es forschen deine Feinde Nach deinem Thun. Man hat sich um die Stunde, Wenn du Uthenodor besuchest, um den Weg Genau erkundigt, alles sich bestimmt Bezeichnen lassen. Menschen, die sich sonst Geslohen und gehaßt, sind nun verbunden — Zu etwas Bösem, Ungeheuerm; denn Es gibt kein andres Vand für solche Seelen. — Erlaß es mir, mich näher zu erklären! Die Schonung darf ich von dir fordern. — Denk' Un meine Warnung! Geh nicht — oder geh Nicht unbewaffnet, nicht allein! Dein Leben Ist in Gesahr —

Germanicus.

Und bas bekümmert dich? Ift's möglich! Lebt der alten schönen Zeit Erinnerung in deiner Seele noch? Hast den Gespielen deiner Jugend du Nicht ganz vergessen?

(Er fast ihre Sand. Dhne fie ihm gu entziehen, wenbet fie fich von ihm ab. Paufe.)

### Plancina.

Mit dem halben Erdkreis Theil' ich die Achtung für Germanicus, Von dem die Menschheit schön're behre Tage, Und Heilung ihrer Wunden sich verspricht. — Dieß Leben zu erhalten, diese Hoffnung Nicht zu vereiteln, hab' ich einen Schritt Gewagt, der kühn und seltsam scheinen mag. — Er, dem er galt, wird ihn nicht mißverstehn. Ihm wird sein Zartgefühl den Standpunct zeigen, Aus dem er ihn betrachten, richten soll!

Germanicus.

So kalt, so schnell?

11 Plancina.

Ich darf nicht länger weilen, Und fürchte, daß ich schon zu viel gethan. Germanicus.

Und soll von dieser theuern Stunde mir Kein Angedenken bleiben? — Spurlos soll Der einz'ge schöne Augenblick in einem trüben Verworrnen Leben mir entsliehn? — Plancina! Geh nicht so schnell! Laß mir auf Augenblicke Das Glück, dich einmahl ungestört zu sprechen, Der Stimme Klang zu hören, der allmächtig

Zurück mich zaubert in die goldne Zeit, Wo wir uns täglich sahn, wo kein Verhältniß Sich feindlich trennend zwischen uns gestellt, Wo ich dir sagen durfte, was mein Herz Bewegte, wo du freundlich Wohl und Weh, Gedanken und Gefühle mit mir theiltest, Wo unsre Seelen eng verbunden waren, Vor keiner Trennung zitternd als dem Tod! O schöne Tage! Kehrt dir wohl zuweilen Ihr Bild zurück?

## Planeina.

Germanicus! Was soll Uns die Erinnrung an verlornes Glück, Das niemahls wiederkehren kann und darf? Laß mich — laß jetzt mich scheiden! Besser ist's Für dich und mich!

(Gie will fich losreiffen.)

Germanicus.

O fage, was du willst!
Sen streng und kalt! — ich fühle doch mein Glück!

Ich fühl's am Zittern beiner Hand, ich feh's Un dieser Thräne, die dir wider Willen Vom Auge stürzt! Das Band, das unfre Seelen Verbunden, reißt nicht durch des Schicksals Macht. Inches in

— Mein Leben ist dir werth — du liebst mich noch!

Plancina.

Germanicus! Al Bank - 131 a.

Germanicus. Plancina!

(Sie fintt in feine Arme. Paufe. Germanicus richtet, fich empor.)

Welche Stunde!

Habt Dank, ihr Götter! daß ihr sie geschenkt! Nun fort in jeden Kampf! Das Schicksal mag Verhängen, was ihm gut dünkt. Fest gewaffnet, Tret' ich nach dieser Stunde ihm entgegen. Jeht kann ich nicht mehr ganz unglücklich seyn; Denn stärkend wird mich das Bewußtseyn heben: Du liebst mich noch! — Wir sind nicht ganz getrennt!

Plancina.

Wir sind nicht ganz getrennt! Und wenn auch hier

Kein glücklicher Moment uns mehr vereinigt, Es gibt ein andres und ein befres Senn! — Dorthin bescheid'ich dich, Germanicus! Dort sinden wir uns wieder! — Jest — leb' wohl!

### Germanicus.

Leb' wohl, Plancina! Wir find nicht getrennt! (Sie eilt mit verhülltem Gesicht' ab. Der Frengelassene folgt ihr.)

### Dritter Auftritt.

Germanicus allein. (Er fieht ihr eine Beile nach.)

Himmlisches Wesen! Treues, schönes Herz! Du kamst, um mich zu retten, mich, den Feind, Den dein Gemahl mit bitterm Haß verfolgt, Der gegen ihn zum offnen Kampf aufsteht, Der dich mit ihm verbannt! Dein Zartgefühl Erkannte stets den Jugendfreund im Casar; Der Sturm der Zeit, der Leidenschaften Wüsten,

Die wilde Gährung der Parthepensucht Vermochte nicht, den klaren Sinn zu trüben— Und ganz allein, ben allgemeinem Schwanken, Blieb dein Gemüth im alten Glauben fest! O welche Seligkeit, von diesem Herzen Erkannt, geliebt, gerettet sich zu sehn! Gerettet? Ja gewiß! Wie schonend auch, Wie würdevoll sie das Verhältniß nur Leicht hin berührte, sicher bleibt es dochErmächtigt durch die Winke meines Oheims, Strebt Piso nach dem Leben mir, und heut' Auf meinem Wege zu Athenodor Droht die Gefahr! — Und dennoch muß ich gehn!

— Ich muß ihn sprechen! — Doch ich will den Wink,

Der von der Hand der treusten Liebe kommt, Benützen — die Gefahr nicht scheu'n — nur soll sie

Bereitet mich und wohlgeruftet finden!
(Er geht ab, in ben porticus zurud.)

### Bierter Auftritt.

Saal im Pallaste bes Piso, wie im britten Aufzuge, von einer hängenden Lampe erleuchtet; an einer Wand eine Wasseruhr. Piso sist an einem Tissche, und liest in einer Rolle. Tigellius steht im Sintergrunde.)

### Pifo

(feht auf und wirft die Molle meg.)

Umsonst! Ich kann nicht lesen! Wiel zu stürmisch Bewegt sich's hier! Was soll der kalte Buchstab, Wenn in der Brust der Leidenschaften Kampf Im wilden Aufruhr tobt? — Ligellius! Sieh nach der Wasseruhr! Was ist die Stunde? Tigellius.

Die zwente Wache, Herr, hat eben jest Begonnen.

### Pifo.

Erst! — Wie-langsam schleicht, wie träge Der Gang der Zeit, wenn ein bewegt Gemüth Den kommenden Minuten, heiß erwartend, Entgegen eilt, und seines Wunsches Flügel Un ihre lahmen Sohlen heften möchte!
— Und dennoch muß ich sagen; Wie so spät!

(Er tritt an's Fenster.)

Schon stehet hoch am Himmel der Arctur, Die Mondessichel streuet hellern Glanz, Die Welt ist still — das Leben geht zur Ruh', — Nur Eins, Eins ruht vielleicht auf emig schon!

Vielleicht auch nicht! — Viel hängt an dieser Stunde,

Und keine Nachricht noch? Die Sonne war Gesunken, als sie bende von mir gingen. Jest ist es Nacht! Was kann nicht alles sich In einen Zeitraum von vier Stunden drängen! D diese Unruh', dieser Ungewißheit Nastloses Nagen—bittrer ist es als die schlimmste

Gewißheit! — Horch! — Ich höre Schritte traußen

Im Atrium. — Sieh nach, wer's ist — und bringe

Die Runde mir fogleich! (Tigellius geht ab, Paufe.)

Er kommt nicht wieder -

Und draußen wird es still! Das kann Camillus Richt fenn — der ware schnell herein geeilt!

(Tigellius tritt ein.)

Nun endlich! Sprich! Wer ist's? Tigellius.

Ein Bothe, Berr!

Aus Apamda — ein Centurio, Der mit dir felbst allein zu sprechen wünscht, (Ab.)

# Fünfter Auftritt.

Centurio fommt. Pifo.

Pifo.

Bringst du mir Bothschaft von Petronius? Hat er den Brief erhalten?

Centurio.

Ja, Proconful!

Und ich bin bier, die Untwort dir zu bringen.

Pijo.

Du? Warum kommt mein Bothe nicht mit dir? Centurio.

Er fann nicht.

Piso. Kann nicht? Centurio.

Mein. Er ist gefangen, Pifo.

Dalle Götter! Wie? Durch wen gefangen? Centurio.

Durch eine Schar von Reitern aus der Wache Des Ecfars, abgefandt von ihrem Feldheren, Petronius zu verhaften, und in Fesseln Hierher nach Antiochien ihn zu bringen, Viso.

Daß dir die Worte auf der Zunge fturben! Unglücklicher!

Centurio. Petronius behielt

Nur so viel Zeit, mit dieser Nachricht mich Un dich zu senden. Deinen Bothen brachten Die Wachen mit, die auf dem Weg' ihn fingen. Man hielt Petronius das Schreiben vor. Zu läugnen oder sich zu widersetzen war Unmöglich. So, Proconsul, stehn die Sachen. Pifo.

Verderben über diesen Casar! Doch, vielleicht Ist alles anders schon, indeß wir sprechen. Leb' wohl! Für diese Nacht hältst du dich hier Genau versteckt, und bis der nächste Morgen Unbricht, wird manches schon entschieden senn. (Centurio ab.)

# Sechster Auftritt.

Pifo allein. Darauf Domitius.

Pifo.

Ein boser Schlag, der viel verderben kann, Wenn nicht gelingt, was jene dort begonnen! = (Domitius tritt ein.)

Bist du's, Domitius?

Domitius.

Ja, mein Procensul! Die Nacht ist vorgerückt. Ich komme dich zu fragen,

Ob keine Kunde von Camillus noch — Pifo.

Noch keine. Unbegreiflich bleibt es mir, Wie lang' er zögert. — Ift der Casar nicht Gekommen? War der Unschlag falsch gemacht?

Domitius.

Das weiß ich nicht. — Nur dieß komm' ich zu melden:

Es schlich ein Sclave Ugrippinens sich Um's Haus herum, gerade wie ich kam. Ich hielt ihn an, der Mensch schien mir verdachtig;

Da stottert' er mit vielem Umschweif' endlich Heraus, was nichts, als kahler Vorwand war: Es send' ihn Ugrippina, zu erforschen, Ob deine Frau zu Hause sen — ob sie Nicht ausgegangen — und in welcher Kleisbung? —

Pifo.

Was foll das heißen? Was kann Ugrippina Es kummern, ob Plancina — Halt! — Es zuckt

Ein plötlicher Gedanke, wie ein Blit, Mir durch bas Innerste! Tigellius!
(Tigellius tritt ein.)

Geh schnell in's Gynaceum! Frage dort Nach der Gebietherinn, ob sie ju Hause, Ob nicht — und wenn sie ausgegangen ist — Mit wem? von wem begleitet? Bringe dann Die Untwort schnell zurück!

(Tigeflius geht.)

### Domitius.

Calpurnius!

Du wirst boch durch ein albernes Geschwätz Des Sclaven, das ihm bloß als Vorwand biente, Zu keinem Argwohn dich verleiten lassen?

Pifo.

Ich werde thun, was ein geheim Gefühl, Das mir das Böse offenbart, mich heißt. — Viel könnt' ich von Plancinen dir erzählen— Und nicht so grundlos, wie dir's scheinen mag, Ist der Verdacht, der mächtig sich erhebt—

Domitius.

Man fommt.

# Siebenter Auftritt.

Camillus tritt ein, verftort und bleich. Borige.

Piso.

Tamillus? Ha! Es ist mißlungen! Ich seh's an deinem bleichen Geisterantlitz — Camillus.

Es ist -

Piso.

Er lebt?

Camillus.

Er lebt — und triumphirt, Und hat in dem mißlungnen Mord den Vorwand

· Gefunden, nun nach Villigkeit und Recht Uns ju verderben.

Domittus.

Und Hortenfius?

Camillus.

Ist todt.

Pifo.

Ha, Unglücksbothe! Hast du mehr Des Unheils, des Entsetzens noch für mich? Er lebt! Hortensius todt! — Nicht möglich!

Ich habe falsch gehört. — Zwen gegen Einen! Ihr send vor ihm gestohn als Memmen!

Camillus.

Piso.

Bezähme beine Buth, und schmähe nicht, Bis du gehört, was ich mit Grau'n erlebt!

Pifo.

Nun so erzähle! Laß mich tropfenweis Dein Gift einschlürfen! —

### Camillus.

Mit ber Damm'rung gingen Bir vor bie Stadt. Es ziehet links hinüber, Noch eine gute Strecke fern vom Strome, Sich ein Gebufch - bennahe bis gur Wohnung Uthenodors. Der Plat ift einfam, obe. Jedweden Fußtritt konnte man vernehmen, Wenn einzeln fich ein Wanderer hierher In diefer Wildniß ftummen Grund verirrte. Doch niemand fam. Die Stern' entglimmten

nun

Um himmel, leuchtend flieg der Mond empor, Ein unwillfommen Licht. Sortenfius Bezähmte faum noch feine Ungedulb, Mls jest mit einmahl ferne Tritte ballen, Und naber, immer naber. - PloBlich zeint Der Mondesstrahl uns ben ersehnten Feind, - Doch nicht allein, nicht unbewehrt.

Gelaven

Begleiten ibn, er felber ift gewaffnet. Ich warne den Gefährten; boch den reißt Die Buth babin. Er fturgt fich auf den Cafar. Der ihn erstaunt erkennt. - "Ift's moglich ?« ruft er,

»hortenfius! Du bift's ?« und fenet das Schwert. Doch muthender dringt jener auf ibn ein.

Dramat, Beb. I Eb.

»Du bist der Enkel des Tyrannen, selbst Ty=

Drum mußt du fterben !« schrept er muthent=

Ich eile nun herben, dem Freund zu helfen; Allein der Cafar braucht sein Schwert mit Macht. Die Sclaven ziehn, die Streiche fallen dicht, Und lange wankt der unentschiedne Sieg, Bis jetzt von einem mächt'gen Hieb des Cafars Hortensius zu Boden stürzt. Das Blut Quillt strömend aus der tief gespaltnen Brust; Er wälzt und krümmt sich brüllend, und erzürnt Entslieht sein Geist mit Flüchen zu den Schat-

ten. --

Der Cafar bleibt in trübem Ernste stehn.

»Unglücklich Opfer beines Wahns!« so ruft er,

»Du hast bein böses Schicksal selbst gewollt!

Doch du, Camillus!« also wendet er

Zu mir sich, »geh, und sage beinem Gönner,

Der bich gesandt, ich laß ihm danken! Jedes

Bedenken, jeder Zweisel sen gelöst;

Denn gegen Mörder steht uns alles fren!«

Piso.

Das ist Verrath! Verrath! Er hatte Kunde

Von unserm Plan.

### Domitius.

Die konnte das geschehn?
Hat außer uns doch niemand drum gewußt.
Doch das ist's, daß wir dieser That Gelingen
Dem Ungefähr und der Gewalt vertraut,
Von eines Schwärmers übereiltem Drängen
Erwarteten, was still und unbemerkt
Geheime Klugheit uns weit sichrer gab.
Drum laß mich denn gewähren! Gib mir Vollmacht!—

Und ben den Unterird'schen schwör' ich dir: Der Casar soll die zwente Nacht nicht schauen.

# Achter Auftritt.

Tigellius. Vorige.

Tigellius.

Proconsul! Die Gebietherinn ist nicht Zu Hause. Niemand weiß, wohin sie ging; Lysippus ganz allein war ihr Begleiter.

Pifo.

Ist Junia mit ihr?

Tigellius.

Die sitzet noch Mit ihren Frau'n am Webstuhl, angstlich harrend Der Wiederkehr.

Pifo.

Um welche Stunbe ging

Plancina fort?

Tigellius.

Das ift mir unbefannt.

Noch hell am Tag war's, als Hortensius Bon dir ging, nach der Wohnung jenes Alten Sich zu erkundigen. Wir wußten's nicht, Und forschten ben Plancinen. Damahls saß Sie noch am Rahmen —

Piso.

Ben ihr selbst habt ihr

Geforscht?

Tigellius.

Uthenodor besucht fie täglich;

Sie weiß genau -

Pifo.

Und habt ihr auch erzählt,

Wer sich erkundigt, wer es wissen will?

Nichts Boses, Herr, konnt' ich davon befürchten, Wenn ich Bescheid auf ihre Fragen gab.

Pifo.

O nun ist alles klar! Aus meinen Augen! Und wenn Plancina kommt, führ' sie zu mir! Hörst du? sogleich! wie sie vielleicht sich straube! Ich will es so. Wer mir nicht blind gehorcht, Der kommt an's Kreuz! Das merk dir! — Nun geh!

(Tigellius ab.)

### Reunter Auftritt.

Borige, ohne Tigellius.

Pifo.

Ihr seht, wie alles klar zusammen hängt. Nicht daß der Feind mit offener Gewalt Vekämpft ward, — aber daß verborgen mir Ein ärg'rer noch im eignen Hause lauert, Das ist's, was uns verdirbt. — Und daß ihr ganz

Den Drang des Augenblicks versteht — so wisset: Petronius ist verhaftet, unser Bothe Gefangen, und mein Brief gelesen! Camillus.

Ha, nun sind wir verloren!

Piso.

Ja, wir sind's,

Wenn wir es felber glauben, und verzweifeln! Doch noch ist Kraft in diesem Urm', und Muth In diesem Geist, und zu des Feindes Leben Steht offen immer noch der Weg. —

# Behnter Auftritt.

Tigellius. Gleich darauf Plancina. Die

### Tigellius.

### Gebiether !

Plancina kommt; sie folgt mir auf dem Fuße. Den Augenblick trat sie in's Haus, als Knabe Verkleidet und vermummt. Hier ist sie schon.

### (Tigellius ab.) 1 d. 4 19 ...

(Plancina tritt in ber Kleibung ein, wie zu Anfang biefes Aufzugs. Sie ichlägt ben Mantel auseinans ber und bleibt ruhig und ichweigend ftehen.)

### Piso.

Plancina! So? In dieser Kleidung schleicht Die Gattinn des Proconsuls in geheim Sich aus dem Haus? Was soll die Mummeren? Wo warst du? Sprich! Ben wem?

# Planeina.

### Calpurnius!

Seit wir vermählt find, war kein folch Berhaltniß

Noch zwischen uns, das Macht und Recht dir

Mich also, und vor Zeugen zu befragen.

Stets gingst du eigenmächtig beinen Weg. Dein handeln, beine Plane blieben immer Mir unbekannt, wie du um mein Gefühl Und um mein Glück dich nie bekümmert hast. Gewohnt, dich nicht zu fragen, nicht gefragt Zu seyn, that ich auch jest, was mir gesiel; Und keine Rechenschaft bin ich dir schuldig.

Pifo.

Hört ihr den ungeheuern Trotz? Wie? Freche! Weißt du nicht, daß des Weibes Schande stets Den Mann entehrt, daß ihr Vergehnihn brandmarkt?

Drum muß ich wachen über dich, und wissen Muß ich's, ben welchem Buhlen du gewesen.

(Plancina wenbet fich, ohne ju antworten, und will ge= hen. Er reift fie mit Gewalt gurud.)

Micht von der Stelle! Du bekennst sogleich — Plancina.

Das werd' ich nicht.

Piso.

Du wirst nicht? D, du mußt! (Er zuckt einen Dold.)

Allein wozu auch dein Geständniß? Alles Ist schon entdeckt. — Du warst beym Casar, Freche!

Du hast vor einem Unschlag ihn gewarnt —

Du haft ben Gatten ichonungslos verrathen, Um beinen Buhlen bir zu retten!

> Plancina (schnell und freudig.)

> > 3ft er's?

Ift er gerettet? D dann, gute Götter! Berhanget über mich, was euch gefällt!

Pifo.

So ist es mahr? Du magst es zu bekennen? Plancina.

Ich wag' es, ja! Was soll ich länger läugnen? Ihr send nicht würdig, daß ein edles Herz Uns Furcht vor euch mit Lügen sich bestecke.

— Ja, ich hab' ihn gewarnt! — Ist er gerettet,

Dann bin ich stolz und froh, und all mein Bunschen

Ift bann erfüllt.

Piso.

So geh mit ihm zum Orcus! (Er burchsticht fie.)

Plancina.

Ihr Götter! Uch, Germanicus! Es ist Für dich!

(Sie finft. Domitius und Camillus unterflügen fie.)

Domitius.

Calpurnius! Bas haft du gethan!

Pifo.

Die Schlange rasch zertreten, die ich lang In meiner Bruft genährt —

# Gilfter Auftritt.

Junia fürst in bas 3immer. Borige.

Junia.

Wo ist Plancina?
— Ha! Was ist das? Um aller Götter willen!—
Piso.

Sie hat ben Lohn, der ihr gebührt, empfangen. Junia.

Du bist ihr Mörder? Ungeheuer, du! Plancina.

Ich hab' ihm schon vergeben, Junia! Ich gehe einem schönern Wiedersehn Entgegen! — Bringt mich fort aus dieser Nähe!

Junia und Camillus tragen Plancinen fort.)

Pilo.

Und nun, Domitius! — Mun geb' ich dir Sein Leben in die Hand. — Brauch' jedes Mittel, Das schändlichste, das grausamste! Nur lösche Sein Leben aus, und stille diesen Durst Nach Rache, der das meine heiß verzehrt!

(Ab mit Domitius.)

and the state of t

# Fünfter Aufzug.

Morgendammerung. Saal im Pallaste bes Germanicus. In der Tiefe ein Drenfuß mit sinkender Gluth.

# Erfter Auftritt.

Ugrippina fist neben bem Drenfuße. Marcia ift mit bem Feuer beschäftigt. Das Zimmer ift nur halb beu.

### Marcia

(läßt ihr Gefcaft, und geht an's Fenfler,)

Gebietherinn! Die letzten Sterne sinken, Um fernen Horizont entglimmt der Morgenstrahl; Und noch hast du dir keine Ruh gegönnt.

Agrippina.

Was soll die Ruhe mir? Wie kann ich schlafen Nach dem, was diese Nacht geschehn, nach tiefem Anfall,

Den nur der Götter feltne Gunft ablenkte? Dich flieht die Ruhe. Fürchterliche Bilber Umringen mich, wenn ich die Augen schließe! Marcia.

Doch die Gefahr ging glücklich ja vorüber, Der Meuchelmörder büßte fein Verbrechen In feinem Blut, und unverletzet kehrt Dein Gatte bald in deinen Urm zurück. Agrippina.

Bald? Rennst du bald, wenn eine Racht sich debnt

Von der Gefahr bis zu dem Wiedersehn? Warum kehrt' er nicht alsogleich zurück? Er läßt mich einsam eine lange Nacht, Und denkt des Kummers nicht, der mich verzehrt. Marcia.

Er hat Hipparchus ja zurück gefandt, Der treue Kunde dir von allem brachte. Ugrippina.

Das ist's! Aus eines Sclaven Munde wird Der Gattinn der Bericht! Ihn selber treibt Das Herz nicht, nach bestandener Gefahr In seines Weibes Urm zu eilen, mit ihr Des kaum geborgnen Lebens sich zu freun. O diese rohen, rauhen Männerseelen! Sie fassen's nicht, sie können's nicht begreifen, Was sich in eines Weibes Bruft bewegt, Wie zarte Faden hier verborgen liegen, Die allzu leicht ein roher Griff verlett.

Marcia.

Das kennst du ja, Gebietherinn! und weißt Das Unabanderliche stark zu tragen.

Agrippina.

Ja; aber Grengen hat Geduld und Langmuth, Und alles nicht vermag ein liebend Berk-Mit immer gleicher Beiterkeit zu tragen. Beiß ich denn alles, was die Nacht geschah? Wer war und weffen denn ber junge Sclave, Mit dem er vor dem Porticus gefprochen, Der auf den Knieen flebend vor ihm lag, Den er erft todten wollte, bann mit beißer Umarmung ibn entließ? D davon läßt Germanicus mich feine Onlbe wiffen. Wie eine Fremde feh' ich mich behandelt Im eignen Saus. Ift diefes die Gemeinschaft Des Schicksals, der Entschluffe, die die Gattinn Mit vollem Recht vom Gatten fordern barf, Die Gattinn, die Gefahren und Beschwerden Freudig mit ihm getheilt, ihn treu begleitet, Die Mutter feiner Rinder - und bes großen Ugrippa kleiner nicht gefinnte Tochter?

### Bresser & Marcia.

Gebietherinn! Du mahlst dir Schreckenbilder. Ugrippina.

D du hast nie geliebt! Du abnest nicht, Bas diese Leidenschaft begehrt und leiftet, Wenn sie mit Macht ein großes Berg entflammt! Mein ganges Genn, mein Denken und Empfinden Ist nur in ihm; so fordr' auch ich ein Gleiches. Ihn darf und foll fein andres Wefen reißen, Rein's ihm genugen, tein Befühl foll fich Mir unbekannt in feinem Bufen regen. Go will's die mabre Liebe, diese Bluth, Die aus zwen Wesen eins verschmelzend schafft! To lieb ich ihn! Und werd' ich fo geliebt? -D lag mich schweigen, Marcia! Lag mich Den Schleger breiten auf die munde Stelle! Bu wohl ift mir bekannt, was fur Bewegung Im Sause bes Proconsuls war, - und mehr Weiß ich, als wohl der Cafar denken mag.

Marcia.

Man kommt, Gebietherinn! Ich hore Schritte Im Utrium —

Ugrippina. Wer kann das senn? so fruh? Das ist des Casars Gang nicht.

### Marcia,

(bie inbeffen vor die Thur gegangen, tommt surud.) . Marfus Bibius.

Er kommt vom Cafar, wolfen geringe in gleicht

Agrippina. Bothen, nichts als Bothen!

# 3menter Auftritt.

Bibius. Die Borigen.

Wibius, and some

Wie? Edle Frau! Dich selber treff' ich hier, So fruh am Tage schon?

Agrippina.

Wer nicht geschlafen, Der braucht am Morgen auch nicht zu erwachen.

Nibins. Dich hielt die Sorge wach für den Gemahl.

Doch gutig schirmten die gerechten Götter Sein theures Saupt, und bald kehrt er zuruck.

Agrippina.

Warum nur bald? warum nicht jest? Was halt Ihn diese ganze lange Nacht mir fern? Bibius.

Nach dem unsel'gen Kampfe war bein Gatte

Sogleich in's Haus Uthenodors geeilt, Mit dem er Wicht'ges zu besprechen hatte. Durch Phado ließ er mich und Sentius Zu sich bescheiden. Eilig kamen wir, Und fanden ihn verändert, düster, trüb. Die That des wüthenden Hortensius, Und daß er sich gezwungen sah, den Mann, Der Jahre lang sein Kampsgenoß gewesen, Mit eigner Hand aus Nothwehr zu erschlagen, Bewegte düster den sonst heitern Sinn. Ihn schien, was diese Nacht geschehen war, Und was an diesem Morgen noch bevorsteht, Mit Grauen zu erfüllen.

Ugrippina.

Und was steht Denn weiter noch bevor? Du kennst mich, Marsus!

Micht Schonung will ich, nicht Verheimlichung. Bibius.

Es wird im Guten Piso sich nicht fügen, Und alles ist zum Widerstand bereit. Er hat die Sclaven alle von den Willen Herein berufen, ein bedeutend Heer! — Der Casar war die ganze Macht im Lager. Er ordnet die Cohorten, er vertheilt Die Posten in der Stadt, kurz, schickt sich an, Gewalt, wenn sie gebraucht wird, mit Gewalt Auch zu vertreiben, und sein Wort zu lösen, Daß Piso dieses Tages Ende nicht In Untiochien mehr erblicken soll.

### Dritter Auftritt.

Germanicus, von Sentius begleitet. Vorige.

### Germanicus.

Sen mir gegrußt, mein theures Weib! Verzeih Die Sorge, die um meinetwillen dich Gestört!

Ugrippina.

Du fennst mein Berg-mehr fag'ich nicht.

Der Sturm ist nun vorüber — doch ein zweyter, Und nicht gering'rer broht uns heute noch. — Es wird ein düst'rer, unglücksel'ger Tag, Und Bürgerblut, das schrecklichste von allem, Wird in den Straßen Untiochiens sließen! — Mein ist die Schuld nicht! Aber trüb und schaudernd

Faßt mich bie Ahnung; und ich kann's nicht

Daß mir vor bieses Tages Thaten graut. Dramat. Geb. 1. Th.

### Agrippina.

Man zwingt dich ja zum Kampf. Die dieses thun, Die mögen vor des Ausgangs Folgen zittern!

Ich weiß, was ihr mir fagen könnt; ich weiß Was tröftend mein Bewußtsenn spricht. Mich schreckt

Des Kampfes Schicksal nicht, nicht dieser Piso, Den ich mit seinem Widerstand verachte. — Es ist ein andres, dusterers Gefühl, Das seit dem blut'gen Auftritt dieser Nacht Mich nicht verläßt! — Sollt' ich im Kampfe

# fallen — Sentius.

Welch ein Gedanke, Casar! Gib ihm doch In beinem Busen, keinen Raum! Niemahls In blut'gen Schlachten, wenn der wilde Deutsche Erbittrungsvoll uns rings umdrängte, kam Ein solches Vild in dein furchtlos Gemuth.

### Germanicu Studdagar ...

Furchtlos, mein Sentius, ist es noch immer, Das Vild des Todes hat mich nie geschreckt; Vielmehr hat schöne Hoffnung mich erheitert, Und ruhig blick' ich durch die dunkle Pforte Hinüber in ein hellers, bessers Seyn.

and Agripping.

Halt ein! Nicht weiter! Nummer kann ich's hören,

Was grausam mir das Innerste zerreißt!

— Doch daran denkst du nicht. Vom Unglücks
fel'gsten,

Was mich betreffen kann, was mich vernichten, Zerstören muß, sprichst du mir schonungslos! D Männer! Männer!

### Germanicus.

Agrippina! Immer Hab' ich ein starkes Herz in dir gefunden, Das mit mehr Kraft, als Frauen sonst be-

Dem Schwersten still gefaßt entgegen ging. Dich kann ein Wort, dem kein Erfolg entspricht, Nicht beugen. Aber hat der Götter Wille Ein andres über mich verhängt, so findet Nicht unbereitet dich der harte Schlag. — Darum vernehmt was ich von euch erbitte, Wenn heute mich mein Tag ereilen sollte! Du, Vibius, bist Vater! Dir empfehl' ich Mein Weib und meine Kinder! Sen ihr Freund, Ihr Schüßer, ihr Berather! Was nach ihnen Das Theuerste mir ist, des Landes Wohl, Leg ich, o Sentius, in deine Hand!

Beschirm' es muthig! Lag ben innern Reind, Wenn ich beut fallen sollte, dieses Ufer Micht mehr betreten! Meine icone Ochovfuna, Den Gegen dieses Lands, den ich erkampft, Den meine rege Gorge treu bewacht, Soll mir Calpurnius nicht mehr zerstören! Salt Frieden mit den Parthern! Urtaban Ift machtig, benfet groß. Gib ihm nie Unlag Un Römergunft, an Römerwort zu zweifeln! Go ficherst du am besten dir die Rub. - Doch nun lagt dieß erweichende Gefprach Uns enden; denn es ftimmt nicht zu den Dingen, Die uns bevorstehn! Ohne dien fühl' ich Erschöpft mich und ermudet von der Unruh, Der feltsamen Bewegung dieser Racht. Lag Wein uns bringen, Ugrippina!

(Au Bibius und Sentius.)

Berschmäht die kleine Stärkung nicht. Und wenn wir

Die Gorgen in der Trauben Blut ertränkt, Dann laßt uns rasch an's Werk des Tages schreiten! Marcia, (die surud kommt.) Hipparchus, dein gewohnter Mundschenk, ist Nicht hier.

> Germanicus. Er schläft wohl noch. Marcia.

> > Ugathias wird

Die Becher bringen alfogleich. Auch ist Ein Krieger von der Wache athemlos So eben in den Hof gesprengt.

Germanicus. Führ' ihn herein!

# Bierter Auftritt.

Marcius (tritt ein.) Vorige, dann Uga= thias.

Germanicus.

Du bist es, Marcius?

Marcius.

Ich komme, Casar,

Um unwillkommne Bothschaft dir zu bringen, Germanicus.

Was ist geschehen? Sprich!

#### Marcius.

Ach beinem Wink vor Piso's Haus erschienen, Ihn aufzusordern, fanden wir das Thor Verschlossen. Pochen, Rusen war vergebens. Zuletzt entschloß ich mich, Gewalt zu brauchen, Und es zu sprengen. Doch im Augenblick, Wo wir die Rosse wenden, und mit Macht Und vorgesenkten Spießen an das Thor Anstürmen wollen, stürzt' ein dichter Regen Von Pfeilen von des Hauses Dach auf uns. In Widerstand und Kamps war nicht zu denken. Nur Hülfe suchend den Verwundeten, Zieh' ich mich schnell zurück, und komme nun, Den weiteren Veschl mir zu erbitten.

### Germanicus.

Wohlan! es ist entschieden. Sentius! Du führst die Schar, die du am Markt ges ordnet,

Sogleich vor Piso's Haus! Du, Vibius, Besetzest jede Straße, jeden Zugang, Wie wir es diese Nacht beschlossen haben! Ich folg'euch alsogleich. Wo sind die Becher?

### Ugathias

(ift unterbeffen mit bren Bechern Wein eingetreten, er reicht dem Cafar den feinen, dann ben benben andern.)

Spier!

Germanicus (trinft.)

Auf Pifo's Untergang!

Vibius und Gentius.

Er falle! falle!

Germanicus.

So recht, ihr Freunde! Und nun rasch an's Werk!

Ugathias! Diefer Wein ist schlecht.

(Er gibt ben Becher gurud.)

Algathias.

Gebiether!

Es ift berselbe, ben du täglich trinkft.

Germanicus.

Mag senn! Er schmeckte widrig. — Doch nun fort!

Du, Ugrippina! Komm mit zu den Kindern! (Gentius, Vibius und Marcius gehen durch die Sauptthur, Germanicus mit Agrippina zur Seite ab. Marcia und Agathias folgen diesen.)

# Fünfter Auftritt.

Straße vor bem Pallaste bes Casars. Domitius, in einen Mantel gehült, die Kappe über's Gesicht gezogen, schleicht um ben Pallast herum. Dann Algathias.

### Domitius.

Kein Zeichen noch! Agathias kommt nicht. — Sat wohl

Ihm der Bersuch geglückt? Es kann sich Piso Unmöglich gegen die Legionen halten.

Der Cafar bleibt dann Sieger — und zernichtet Sind alle Hoffnungen. —

(Gine Geitenthür öffnet fich. Agathias tritt beraus, und fieht fich fcheu um.)

Nun endlich, — Ist's

Geschehn?

Mgathias.

Es ist.

Domitius.

Den Göttern Dank!

Agathias.

Doch kaum

Sah ich die Möglichkeit, es zu vollbringen.

Der Casar nahm das Nachtmahl nicht zu Hause, Und schon war auch der lette Augenblick Verschwunden — als er noch zu trinken fordert. Hipparchus schlief. Ich hatt' ihn wohl bezecht. So siel sein Amt mir zu. — Nun ist's geschehn! Und Piso wird, so hoff' ich, meiner denken.

Domitius.

Werlaß dich drauf! Du kannst auf Piso's Dank Mit vollem Rechte zählen. Doch jest eile, Daß niemand dich ben mir erblickt! Heut Abend, Wenn Piso unumschränkter Herr hier ist, Dann komm, und fordre den verdienten Lohn! (Agathias kehrt in's Saus. Camillus kommt eilig.)

Sechster Auftritt.

Camillus. Domitius.

Camillus.

Domitius!

Domitius.

Wer ruft?

Camillus.

Ich bin's. Mich fendet Calpurnius. Von allen Seiten wird Er hart bedrängt. Mit Müh nur hält er noch Sich mit den Sclaven auf dem Dach des Hauses, Und schläudert dort, wie von den Wällen einer Bestürmten Stadt, Steinlasten, Pfeile, Brände, Auf der Belag'rer Häupter. Doch der Cäsar Hat nun die Mauerbrecher bringen lassen. Aufrennen wollen sie das Thor, und Piso, Voll Wuth und voll Verzweiflung, sieht mit iedem

Momente die Gefahr sich mehren. Wüthend fordert

Er dich, und schilt und tobt, daß du ihm fehlft.

Domitius. So laß uns eilen, daß der Feldherr uns Zu Sieg und Tod an seiner Seite finde!

(Gie geben ab.)

# Siebenter Auftritt.

Außerer hof im Pallaste des Piso, von Säulengängen umschlossen; im hintergrunde ein Thor, das in's Innere des hauses führt. Germanicus dringt an der Spipe seiner Arieger von der Seite herein. Er ist ganz gewaffnet, den helm auf dem haupte, das bloße Schwert in der hand. Sentius, mehrere Officiere und viele Soldaten folgen ihm.

#### Germanicus.

Besett das Thor! Laßt niemand draus entrinnen! Un jeden Ausgang stellet Wachen! Du, Mein Sentius, sieh drauf, daß die Manipeln Sich nicht zerstreun! Verrath und Hinterhalt Ist hier auf jedem Schritte zu vermuthen. Dringt in geschloßnen Reihen vor, nicht einzeln, Und laßt euch durch des Plünderns Gier nicht reizen,

Euch zu zertheilen! Wer von Kostbarkeiten, Vom Hausgeräth, von Bildern etwas anrührt, Der ist des Todes!

(Ein Centurio kommt.)
Marcius! Wie stehts?
Bringst du mir Kunde? Wo ist der Proconsul?

Centurio.

Er hat mit seinen Sclavenscharen sich Im Garten aufgestellt. Zum Kampf gerüstet, Erwarten sie uns dort,

Germanicus,

Wir wollen sie

Nicht harren lassen. Sprengt die Thüre dort! Wahrscheinlich geht der Weg hier durch den Garten,

(Die Solbaten sprengen bie Thur im Sintergrunde ein. In einer duftern Salle, von Fackeln erleuchtet, liegt Plancinens Leiche auf einem Prachtbette. Junia steht trauernd darüber gefunken. Sclavinnen knieen am Boden. Germanicus bringt schnell hinein, und fährt erschrocken zurück.)

Allmächt'ge Götter! Was ist das?

Junia,
(Die fich ben bem Geräusche aufrichtet.)
D web mir !

Germanicus.

Planeina todt? -

Junia,

Von ihrem Mann ermordet. (Germanicus wankt, und finkt in Sentius Arme.)

Sentius, Bei Gnodens

Germanicus! mein Feldherr! Welch ein Un-

Ermanne dich! — Er ist bewußtlos! — Sunta,

(die hervor tritt, dem Cafar benzustehen.) Das hat Calpurnius gewollt. Dieß Schauspiel Bereitet er des Siegers Blick! — O Cafar! So mußtest du die Jugendfreundinn sinden!

Germanicus (richtet fich langfam auf.)

Wo bin ich? — Hat ein Bild des Orcus mich Getäuscht? — Nein, Nein! Sie ist's, ge=

Die weite Wunde offen in der Brust, Der Brust voll Muth und Treue! OPlancina! Gespielinn meiner Jugend! Heißgeliebte! So seh' ich dich!

Junia.

D Tag des Grau'ns, des Schmerzens!

(will fich ber Leiche nähern; aber feine Aniee wanten, und er finkt von neuem in Sentius Arme.)

Wie wird mir? — Wetch entsetliches Gefühl Ergreift mich? — Welche Schwäche? — Alle Glieder Entstrickend rieseln Schauer durch mich nieder! Das ist der Tod, der durch die Abern mir —

#### Gentius.

Mein Feldherr! Welche schreckliche Gedanken! Wie? Solltest du so plötzlich? — Nein! Es ist Nur Folge des Entsetzens.

# Germanicus.

#### Gentius !

Du hoffst umsonst, mit Worten mich zu täuschen. Es ist der Tod! Ich fühl' es! — Ha! warum In diesem Augenblick? Gerechte Götter! Wie zu den Martern, die mein Innerstes Durchglühn, sich heißer Durst nach Rache misschet!

Und diese Ohnmacht! Sentius! Ich kann Den Göttern wohl und dir den Ausgang nur Des Kampfs empfehlen! Leitet mich zu ihr! Laßt mich an ihrer Brust den letzten Athem Berhauchen!

(Sentius und ein Centurio führen ihn gu Plancina. Er ergreift ihre Sand.)

O Plancina! Du bist mir Voran gegangen! — Bald — bald folg' ich dir! — — Doch warum starb ste, Junia? Mich dünkt, Du sagtest, Piso habe sie ermordet? Er selbst? die Gattinn? Was kann zu dem Mord,

Dem schrecklich ungeheuren, ihn bewogen — Junia.

Begehr' es nicht zu wissen! Forsche nicht! — Sie starb gelassen, heiter — ihrem Mörder Berzeihend, — und dein Nahme, Casar, war Der letzte Hauch von diesen treuen Lippen!

Germanicus.

Sie nannte mich? Wie fagst du? Und ich soll Micht forschen? — O nun ist mir alles klar, Ist alles mir enthült! — Plancina! — Götter! Sie starb sim meinet= willen!

(Er finkt über die Leiche. Alle fieben im finmmen Schmerzen,)

# Achter Auftritt.

Bibius tritt schnell ein, Borige. Vibius.

Wo ist der Cafar?

(Sentius beutet mit der Sand nach bem Sintergrunde.)

Ballet Gibeltonen Große Götter! Was

Ist hier geschehn?

Gentius.

Ein ungeheures Unglück! Der Casar glaubt den Tod in sich zu fühlen — Und mir liegt eine Schreckensahnung düster Und immer düstrer sich um's bange Herz! (Leise zu Vibius.)

Ich fürchte Gift!

Dibius.

Um aller Götter willen!

Nur jest nicht! Jest nicht, in dem Augenblick,
Wo seiner Kraft und seines Armes wir
So sehr bedürsen! Piso seset sich
Mit frischen Scharen, die von allen Seiten
Der Gärten unerschöpflich zu ihm strömen,
Aus s neu' zur Gegenwehr. Domitius,
Mit nicht geringer Macht, hat an dem Strome
Sich aufgestellt, des Freundes Rückzug deckend.
Die Legionen kämpsen muthig, doch
Vermissen sie unwillig ihren Feldherrn,
Und die Vermuthung eines Unfalls schleicht
Schon durch die Reih'n. Um desto wilder dringt
Calpurnius auf uns. — Zeigt sich der Cäsar
Nicht bald —

Germanicus

(richtet fich rafch empor.)

Er wird fich zeigen, Marfus!

Gebt mir mein Schwert! D Götter! Wenn ich jemahls

Willsommne, reine Opfer euch gebracht, Wenn ich unsträflich stets vor euch zu wandeln Gestrebt, o so gewährt die letzte Bitte mir: Nur Ein Mahl, nur für Einen Augenblick Gebt meinem Arm zurück die alte Kraft! Laßt mich dem tief verhaßten Feind begegnen! Laßt mich dieß Schwert in seiner Brust vergraben!

Dann endet, wie ihr wollt! Ich sterbe freudig. Befrent ist Usien — dieß Blut geracht!

(Er fturgt fort. Gentius, Bibius und bie Golbaten folgen ihm.)

# Reunter Auftritt.

Uthenodor fommt von der andern Seite. Junia und die Sclavinnen.

Junia.

Athenodor! O treuer Freund! Dich führen Dramat. Geb. I. Th.

In diesem Augenblick die guten Götter Bu mir. — D welch ein grauenvoller Tag!

Uthenodor.

Wo ist Germanicus?

Junia. Hinaus zum Kampfe. Uthenodor.

Zum Kampf? — D Dank den Himmlischen! Dann ift

Der Ruf nicht wahr, der wie Gewitterahnung

Sich dumpf und unheilbringend durch die Stadt Verbreitet.

Junia. Welcher Ruf?

Uthenodor.

Von einem Unfall,

Der hier den Casar plöglich überrascht — Von Ohnmacht, Gift, Verwundung. Jeder nennt

Ein andres Unglück. — Weiß der Cafar schon, Was hier geschehn?

Junia.

Er weiß es, — und er hat Es auf die unglücksel'gste Urt erfahren. Sieh hin! Das hat Calpurnius bereitet!
So hielt er uns, indeß von wildem Lärmen
Das Haus erscholl, und über, neben uns
Der Tod mit seinen Schrecken muthete,
Im dustern Raum, mit diesem Gegenstand
Des Schmerzens und des Grauens, streng ge=
fangen!

Und fo fand uns Germanicus.

Uthenodor.

D Vorsicht!

Du häufest viel auf dieses große Herz! — Doch, Junia, laß uns den Schmerzensanblick Jest schnell entfernen! Ugrippina folgt Mir auf dem Fuß. Unmöglich war es mir Sie länger im Pallast zu halten.

(Bu ben Sclavinnen.)

Bringt die Leiche Von hier! Und dich, o Junia, dich mögen Die Götter ftarken in dem herben Schmerz!

(Junia mit ber Leiche und ben Sclavinnen ab in's Ins nere bes Saufes. Das Thor wird geschlossen.)

# Behnter Auftritt.

Man hört, von außen mehrere Stimmen, barunter bie Stimme Agrippinens.

Agrippina. Uthenodor.

Agrippina.

(Sie ffürst herein, von mehreren Sclaven und Marcien begleitet.)

Hier muß er senn! er muß — -- Athenodor! Du hier allein? — Um aller Götter willen! Wo ist Germanicus?

# Athenodor.

Es währt der Kampf Im Garten noch. — Dort ist er, an der Spige Der Legionen.

Agrippina.

Uch! Go lebt er noch!

3ch muß zu ihm! (Gie will fort,)

Athenodor (fie aufhaltenb.)

Bedenke, Agrippina!

Die Schlacht —

Agrippina,

(fich von ihm losmachenb.)

Die schreckliche Gefahr! Germanicus Hat Gift!

Athenodor. Gift! O ihr allgerechten Götter!

Agrippina.

Agathias! — Sterbend schleppt' er eben sett, Von einem Sclaven des Domitius Zum Tod verwundet, sich zu meinen Füßen. Man wollte den Mitschuld'gen dieses Gräuels Nichtleben lassen; — doch es übrigt' ihm Noch so viel Kraft, die ungeheure Schandthat

Bu offenbaren! — O vielleicht ist Gulfe Roch möglich! Laß mich schnell —

# Gilfter Auftritt.

Sentius fommt von ber andern Seite. Borige.

Agrippina.

Sa, Gentius!

Bo ift Germanicus?

Gentius.

Er naht als Gieger.

Agrippina.

Er naht - er lebt?

Gentius.

Er lebt noch, Agripping!
Doch das ist alles, was ich sagen kann.
Die Götter haben sein Gebeth erhört,
Gein letztes, heißes: Piso ist gefallen,
Gefallen von des Casars eigner Hand!
Von allen Seiten ziehen sich die Feinde
Besiegt zurück — und Sprien wird fren!
Allein er — stirbt! — Für ihnist keine Hülfe!
Hörst du die Krieger nahn?

(Man hört von fern einen Trauermarfch.)

# 3wölfter Auftritt.

Unter dem Klange bes Marsches nahen sich Vibius und die römischen Goldaten. Diese tragen Germanicus auf ihren Schildern. Er ist bleich und ohne Bewußtseyn. Vorige.

Agrippina (ihm entgegen eilend.)
Germanicus!
So muß ich dich erblicken! Mein Gemahl!

- Weh mir! Er hort mich nicht. - Feindfei'ge Gotter!

Was habt ihr mir gethan? Welch unbegreif=

Verhängniß waltet hier! — Im Augenblick, Wo ich an meiner Wünsche Ziel mich glaube, Wo jedes Hinderniß beseitigt —

Uthenodor,

Ugrippina!

Bezähme deine lauten Klagen! Schone Des Gatten! Sieh! er lebt, er reget sich, Er schlägt die Augen auf.

#### Germanicus

(richtet fich langfam, von Agrippinen und Athenodor unterftut, auf.)

Wo bin ich? Wie?

Du, Agrippina? du bist hier ben mir?
(Er sieht sich rings um.)
Und wo, Athenodor, wohin hat man —

Athenodor (schnell einfallend.) Die Todten find zur Ruh. — O stille, Casar, Nun auch dein Herz!

Germanicus.

Es ist gestillt, mein Freund! Mit Ruhe, ja mit Heiterkeit seh ich Dem Augenblick, ber alles söhnt und schlichtet, Entgegen, und für mich nicht, nur für die, Die ich in einer Welt voll Haß und Trug Zurück muß lassen, drückt noch bange Sorge Mein brechend Herz!

Agrippina.

D nein! Du darfst nicht sterben! Was soll aus mir, aus deinen Kindern werden?

Nicht überleben kann ich deinen Tod! — Ich folge dir. Ein Scheiterhaufen foll — Germanicus.

Nicht also, Ugrippina! — Du mußt leben, Für unsre Kinder dich erhalten! — Zeige Die Liebe mir, die du so oft gerühmt, Durch dieses Opfer!

Agrippina.

Uch! Was forderst du?

Germanicus.

Ich fordre, was die Pflicht von dir erheischt. Agrippina.

O, wenn ich leben soll, so wird's nur senn, Um dich zu rächen, deine Mörder rastlos Und glühend zu verfolgen!

#### Germanicus.

Ugrippina!

Nicht diese Heftigkeit! nicht diese Wuth! Ganz andre Zeiten werden für dich kommen, Und von der Gattinn des Gefürchteten Wird viel ertragen, was man seiner Witwe, Der schußberaubten, nimmermehr verzeiht. Bedenke dieß, und zähme deinen Stolz! Dieß ist die letzte Vitte deines Gatten! — Und nun—lebt wohl! ——— Lebt wohl!

(Er ftirbt.)

Athenodor.

Es ist vorben -

Er hat geendet!

Ugrippina (wirft fich über bie Leiche.)

Todt - todt! mein Gemahl!

Athenodor.

Es schwingt fein Geist sich auf zu höhern Räumen,

Zum Quell des Lichts, aus dem sein Ur= sprung war.

Ein Fremdling, wallt' er hier in dunkeln Träumen; Dort wird sein Wünschen ihm, sein Gehnen klar.

Der Wahrheit Morgen sieht er herrlich tagen.

gen. Ach! ihm ist wohl! — nur wir sind zu be= klagen!

# Wiedersehen.

Ein fleines Schaufpiel in zwen Aufzügen.

Aufgeführt auf bem f. f. Softheater nächst ber Burg, im Junius 1814, ben Gelegenheit ber glorreichen Aude febr Gr. f. f. Majestät nach Wien.

# Personen.

Graf von Meiffenstein.
Graf Albrecht, sein Sohn.
Natalie, seine Schwiegertochter.
Frand, ihre Söhne, Knaben von neun und acht Jahren.
Marianne, ihre Cousine.
Major Pyntoff, in Russischen Diensten.
Thorner, ein Kaufmonn.

Die Scene spielt auf bem Schlosse bes Grafen von Reiffenstein.

# Erfter Aufzug.

Ein schöner Saal in etwas alterthümlichem Gesschmacke, aber mit Pracht verziert. Rings um an den Wänden die Vildnisse des Habsburgischen Hauses.

# Erfter Auftritt.

hviteitikaneenn ann

Natalie fist an einem Tifche, worauf Bücher und Karten liegen, Frang und Carl fieben vor ibr.

#### Matalie.

Mun ist's genug, Kinder! Ihr habt gut gelernt, ich bin mit euch zufrieden, besonders mit dir, Carl! Du hast einmahl deine gewöhnliche Zerestreuung überwunden, und gut behalten, was ich dir gestern gesagt habe.

Carl (an ihr aufspringenb.)

Ja, Mutter, jett mußt du aber auch dein Versprechen erfüllen, und uns was erzählen.

Franz.

Ja, ja, erzählen! erzählen!

Matalie.

Und was foll ich denn erzählen?

Franz.

Don ben Kaisern und den Herzogen von Österreich, von dem edlen Friedrich, von dem weisen Rudolph.

### Carl.

Oder von dem ritterlichen Maximilian, den ein schöner Engel von der Martinswand herabführte.

Matalie.

Aber das habt ihr schon so oft gehört.

Franz.

D bitte, bitte, liebe Mutter !

Matalie.

Mun wohlan denn! Kennt ihr jenes Bild bort? (auf Carl v. weisend.)

Carl.

Das ift Kaiser Carl der Fünfte.

Matalie.

Recht, mein Kind! Sieh! Unter diesem Kaiser war euer Baterland am größten und mäch=tigsten. Spanien, die Niederlande, ein Theil von Italien und bende Indien standen unter sei=

nem Zepter, und sein Sohn Philipp konnte sagen: »Die Sonne geht in meinem
Reiche nicht unter.«—Und dieser Carl war
zugleich ein frommer Fürst, ein tapferer Kriegs=
held, ein Beschüßer der Religion, der manche
Gelegenheit, seine irdische Macht zu vergrößern,
vorübergehen ließ, weil sein Hauptzweck war,
Einigkeit in der Kirche zu erhalten.

# Franz.

Und das war auch ein Ahnherr unsers Kaisers?

#### Matalie.

Wenigstens ein Bruder seines Uhnherrn Ferdinand; aber mit Recht und Stolz können wir ihn in der Reihe der Habsburgischen Fürsten aufzählen.

# Franz.

Und wer ist denn der, der dort vor bem Kreughilde bethet?

# Matalie.

Das ist der standhafte zwente Ferdinand, den die Gefahr, seinen Thron zu verlieren, nicht von seiner frommen Überzeugung abwendig maschen konnte, und den Gott auch, nachdem er inbrunstig, wie du hier siehst, gebethet hatte, wie durch ein Wunder rettete.

Frang.

Schon wieder ein frommer Ofterreicher!

Und ein standhafter, fester Mann! Ratalie.

O, so sind sie Alle! Liebe Kinder! Ihr könnt aus keinem Buche reinere Sittenlehre und edleren menschlichen Sinn lernen, als aus. der Reihe der Ahnenbilder eurer Fürsten. Edelmuth und Tapferkeit, Gerechtigkeit und Milde, fürstliche und häusliche Tugenden findet ihr unter diefen hohen Gestalten. Selbst in weiblichen Seelen verklären sich diese Gesinnungen in zarter Unmuth und hoher Bürde. So seht ihr dort die große Maria Theresia! Von halb Europa bekriegt, fand sie in sich selbst und der Liebe ihrer treuen Bölker die Kraft, um allen ihren Feinden zu widerstehen, und ihr Reich, das dem Untergange nahe war, zur höchsten Blüthe zu bringen.

Frang.

Ja, Mutter! Ich bin stolz darauf, ein Österreicher zu senn! Wo ist ein Land, daß unter seinen Fürsten so viel gute Menschen aufzuweisen hat? Carl.

D, Öfterreich über Alles! Den Spruch des Grofpapa werbe ich nie vergeffen.

#### Matalie.

Ja, Kinder! Send froh, in diesem, von der Natur so reich gesegneten Lande, und unter der Regierung eines Fürsten geboren zu senn, der die besten Tugenden seiner Uhnen im schönsten Einklang in sich vereinigt, in einem Lande, dessen gutes Wolk seines guten Fürsten werth ist, das ihm seine Treue in den schrecklichsten Stürsmen bewiesen hat, und nun freudig schönen Tasgen entgegen sieht, die es bloß der Liebe und Standhaftigkeit seines Monarchen dankt.

# Franz.

Wenn ich den Kaiser nur einmahl seben konnte!

# Carl.

Wenn der Profipapa und Oheim Albrecht zurückkommen, nehmen sie uns wohl einmahl nach Wien mit.

# Franz.

Dann sag' ich es ihm, wie lieb ich ihn habe, und wie lieb ihn der Großpapa und Oheim Albrecht, und Alle haben.

#### Carl.

Und wenn ich groß bin, werde ich Soldat, und will für unsern Kaiser fechten und sterben, wie der Papa.

Dramat. Beb. I. Eb.

# Frang

(ftöft ihn heimlich, indem er auf bie Mutter beutet.) Still!

# Matalie.

Laß den Bruder, guter Franz! Laß ihn des Heldentods seines Vaters erwähnen und sich daran erheben! Uch, er ruft mir ja nichts Vergeß= nes in das Gedächtniß zurück!

# 3 wenter Auftritt.

Die Vorigen. Marianne (eitig.)

### Marianne.

Einen freundlichen guten Morgen, Ratalie, den freundlichsten, den ich dir bringen kann! denn ich bringe fröhliche Bothschaft. Sie kommen.

### Matalie.

Ift's möglich? Unser Water und der gute "Albrecht?

# Marianne.

Ja. So eben sprengte der Reitenecht auf ben Hof. Sie haben in Enns geschlafen, und können noch vor Tische hier senn.

#### Matalie.

Gott sen gelobt und gedankt, der uns die Lieben unversehrt zurückbringt!

#### Marianne.

Sie sind Bende recht wohl. Albrechts Wunde ist zwar noch nicht ganz geheilt, aber der alte Graf sieht, wie Joseph sagt, vortrefflich aus, und die Kriegsstrapazen haben ihm recht gut angeschlagen.

# Matalie.

Das ist der sichtliche Lohn der Tugend! Es war kein kleiner Entschluß von dem hoch= bejahrten Manne, die Waffen noch ein Mahlzu ergreifen.

#### Marianne.

Sie bringen auch den Ruffischen Offizier mit, von dem sie uns geschrieben.

# natalie.

Der dem Schwiegervater in der Schlacht von Leipzig das Leben rettete? Ach — wie werde ich mich freuen, den muthigen, edlen Mann kennen zu lernen!

### Marianne.

Wir wollen suchen, ihm seinen Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen. Ich denke, wir haben in ihm nicht allein densenigen zu ehzen, der uns den würdigen Greis erhielt, sonzen seine ganze edle Nation, der Deutschlandso biel Dank schuldig ist.

#### Matalie.

Mun, nun, Marianne! Laß die Dankbar= keit nur nicht zu lebhaft werden! — Der Ruffe foll ein schöner, junger Mann seyn.

### Marianne.

Sorge nicht! Was das betrifft, kann ich ihn ruhig erwarten.

### Matalie.

Wirklich? Bist du überhaupt deines Herzens so sicher? Oder — hat es nur keinen Raum für einen Undern mehr? — Wie steht es denn mit dir seit der Nachricht, daß Albrecht wieder kommt?

### Marianne.

Was soll ich dir's verbergen? Ich freue mich unaussprechlich, ihn wieder zu fehn. Ich bin ihm so gut —

### Matalie.

Und seit wann denkst du denn so billig ge= gen den guten Schwager?

# Marianne.

Uch, das ist schon lange. Doch (zu den Knaben.) geht, Kinder, geht einmahl hinab! Joseph ist unten, er wird euch was vom Großpapa erzählen.

Frang.

Dürfen wir, Mutter? Natalie.

Ja, geht nur!

Frang.

O, das ist schön! Adieu, Mutter! Adieu, Mariannchen!

(Gie hüpfen fort.)

# Dritter Auftritt.

Die Vorigen, ohne bie Kinder.

Matalie.

Ich bin ganz überrascht durch das, was ich höre. Erzähle doch, wie es zuging!

Marianne.

Du weißt, Matalie, daß dein Schwager mir schon vor zwen Jahren, als ich zuerst zu dir in dieses Haus kam, viele Aufmerksamkeit bewies, und ich verkannte gewiß seine schätzbaren Eigenschaften nicht; aber sein gar zu düsteres, stilles Wesen

Matalie,

Eine Folge beiner fichtbaren Kalte - Marianne.

Rein, nein, es ist ein Zug in seinem Charakter, der mir aber jett ganz anders erscheintdann seine übertriebene Schüchternheit, und endlich der schwärmerische Hang für seine Kunst, der er ganz zu leben schien —

#### Matalie.

Nächst dir, Marianne! Sen nicht ungerecht, und bekenne, daß er dich noch weit höher, als seine Mahleren schätzte, ja, daß er diese eigentzich nur darum zu lieben schien, um dich mit allen Reizen, in denen du seiner Phantasie vorschwebtest, auf seinen Gemählden zu verklären.

#### Marianne.

Nun ja, das war ganz hübsch, und es freute mich wohl, wenn ich meine Gestalt, zur Hebe oder Iris hinauf idealisirt, von den Wänden des Saals herablächeln sah.

### Matalie.

Und gerade fo schwebtest du vor den Ausgen seines Beistes.

#### Marianne.

Ganz recht; aber mit allem dem konnte ich Albrecht nicht so recht lieben, so warm, so ausschließend, wie er wollte. Da fing er an, sich zurück zu ziehen. Nun brach der Krieg aus, und der edle Albrecht war einer der Ersten, um die Waffen für die gerechte Sache zu ergreifen. — Das, Natalie, entschied über mein Herz. Von

dem Tage an liebe ich ihn innig und treu, ob er gleich es nicht weiß, und mir vielleicht nun meine ehemahlige Gleichgültigkeit durch Kälte vergilt. Wenigstens hat er mir auch nicht ein einziges Mahl geschrieben.

### Matalie.

Wie konnte er auch nach dem, wie du vorsher gegen ihn warst? Und nun hat ihn wohl sein Unfall schüchtern gemacht. Er ist verwundet, er wird vielleicht seines Urms nie wieder ganz mächtig werden.

## Marianne.

Ad, das ist's eben, was mich noch fester an ihn zieht. Laß mich dir's gesteh'n, ich möchte nicht, daß es anders wäre. Er ist mir theurer geworden, und denkt er noch, wie einst, liebt er mich noch, so soll, seiner zu pslegen und ihm mein ganzes Leben zu weihen, mein höchstes Glück, mein Stolz seyn.

#### Matalie.

Gutes, glückliches Madchen! (fich schnell abe wendend.) Uch, ich habe niemanden zu pflegen, niemanden mein Leben zu weihen!

#### Marianne.

- Verzeih, Natalie, wenn meine zu lebhaff ten Außerungen dein Herz —

#### Matalie.

Rein, Marianne! Uberlaß bich beinen Befühlen! 3ch bore bich gern fo fprechen. 3ch wei= be mich an beinem Glücke, wenn gleich meines dabin ift. Ach, das ift's ja nicht, Marianne, was mich am tiefften frankt! Dicht, daß ich meinen Leopold verloren habe - er fiel als Seld für's Naterland; - aber daß ich verdiente, ihn zu ver= lieren, weil ich ihn nicht glücklich machte, weil meine Gitelfeit, meine Berftreuungssucht, mein unfinniger Sang für alles Fremde mich gegen die Stimme der Pflicht taub, und gegen feine Leiden blind machte, weil ich nicht verftand, Battinn, Mutter, Sausfrau zu fenn, und fo bas edelfte Leben, fein Leben vergiftete - bas ift's was mich niederbeugt, was mir jeden Troft, jede Soffnung kunftiger Erheiterung raubt!

### Marianné.

Gewiß, Natalie, du hast damahls sehr gefehlt, und ich kann dich, so sehr ich dich liebe,
nicht fren sprechen; aber du hast doch auch vieles für dich anzuführen, deine ganz unerfahrne Jugend, den Einfluß einer herrschsüchtigen Tante,
und endlich Leopolds leidenschaftliche Heftigkeit,
feine Eifersucht, seine Strenge. Ich weiß ja, was ich über diesen Punct gehört habe, wie oft er dich unbilliger Weise —

#### Matalie.

Nein, Marianne, nein! D schilt ihn nicht! Suche nicht einen Theil der Schuld auf sein edsles Herz zu wälzen! Du kränkst mich dadurch weit mehr, als du mich aufrichtest. Es ist mein schönstes, mein einziges Glück, sein Vild in überirdischer Klarheit rein und fleckenlos vor mir zu sehen und zu denken, daß, wenn ich einst gesnug gelitten und gebüßt, wenn ich jede meiner Psichten streng erfüllt haben werde, ich dann in einer bessern Welt mit meinen Schnen vor ihn treten und ihm sagen darf: Ich habe dir keinen verloren, ich habe sie zu dem erzogen, was du warst, ich bin deiner Liebe nicht mehr unwerth.

(Geht ab.)

# Bierter Auftritt.

### Marianne allein.

Urmes, schönes Herz! Sie leidet so tief und leidet so geduldig! Es muß ein schreckliches Gefühl senn, das zu verlieren, was man liebt; ich kann mir's deutlich benken, ich war nahe genug daran. Gott sen heißer, ewiger Dank, daß es nur nahe, daß es nicht wirklich so war!

# Fünfter Auftritt.

Marianne. Pachter Muller.

# Müller

(bleibt unter ber Thur fteben.)

Verzeihung, Eure hochgräflichen Gnaden, daß ich so fruh

Marianne.

Willsommen, lieber Müller! Mur herein! Müller.

Ich weiß wohl, daß es unschicklich ift, so früh zu kommen; aber die Nachricht, die ich bringe, muß mich entschuldigen.

Marianne.

Ah! Ift es icon bekannt?

Sie wissen also schon? Marianne.

Daß Graf Reiffenstein und Graf Albrecht kommen.

### Müller.

Unsere gnädige Herrschaft? O Freude über Freude! Wahrlich, der Tag ist allzuglücklich! Aber ich weiß noch etwas anderes, und, wo möglich, noch etwas Vesseres. Se. Majestät der

Kaiser kommen auf ihrer Reise nach der Hauptstadt heut oder morgen hier durch.

Marianne.

Ist's möglich? Der Kaiser?

Müller.

Ja, weil die obere Brücke abgeriffen ift, muffen die Wagen hier durch.

Marianne.

Aber woher wiffen Gie?

Müller.

Ich war gestern auf dem Jahrmarkt in der Stadt; es ist Alles voll davon.

Marianne.

Nun, das wird des alten Reiffensteins schönster Tag! Er selbst kehrt heute in die Urme seiner Familie zurück, und soll das Glück haben, seinen Kaiser auf seinem Eigenthum zu sehen und zu bewillkommen!

### Müller.

Es gibt aber auch vielleicht in der ganzen Monarchie kein Haus, wo man so gut Ofter=reichisch gesinnt ift, als dieses.

Marianne.

Sie haben Recht, und diese Gesinnung drückt sich bis auf's Kleinste aus. Die Nahmen von des Grafen Göhnen und Enkeln sind in dies sem Geiste gewählt; Denkmahle der vaterländischen Geschichte umgeben uns auf jedem Schritzte, und wer in diesem Hause nicht patriotisch denken lernte, müßte kein Herz haben.

### Müller.

Wir haben auch schon manche Bekehrung erlebt.

#### Marianne.

Sie zielen auf Natalien? O fagen Sie mir, Sie muffen das genau wissen, wie war es denn eigentlich mit dieser Geschichte? Ich lebte das mahls im Kloster, und seit den zwen Jahren, als ich hier bin, scheue ich mich, überall alte Wunden aufzureißen, wenn ich mich so viel darnach erkundigen wollte.

#### Müller.

Sehr gern, Eure hochgräflichen Gnaden. Nur muß ich Eines erbitten. Nennen Sie mich nicht Sie! Ich bin ein Bauer, ich bin zufrieden mit meinem Stande, ja, ich bin stolz darauf, und wünsche als Bauer behandelt zu werden.

### Marianne.

Nein, lieber Müller, fordern Sie das nicht! Zu dem Jugendgespielen von dem ältesten Sohn des Hauses, zu dem Manne, der gleichsam als ein Glied der Kamilie betrachtet wird, fann ich nicht Ihr ober Er fagen.

#### Muller.

Ich erkenne dankbar die Gnabe diefes eblen Hauses. Auch waren meine Aussichten so wie meine Erziehung nicht fo, daß ich einst wieder in den Stand meiner Bater hatte gurucktreten follen. Meine Mutter mar die Umme des Grafen Leopold; ich wurde mit ihm auf bem Schloffe erzogen, ich begleitete ihn auf feinen Reifen, und bachte mein Leben in feiner Mabe guzubringen, als der Tod meiner benden altern Bruder und zunehmende Jahre mich meinem Bater nothwenbig machten. Mun fprach eine bobere Pflicht -

#### Marianne.

Ich weiß, edler Mann! Und Gie entsag= ten allen glanzenden Aussichten, verließen bas Saus ihrer Freunde, und fehrten in 3hre vaters liche Sutte zurück.

#### Müller.

Und habe es noch feinen Augenblick bereut. Glauben Gie mir, gnadiges Fraulein! In einem Staate, wo Kaifer Joseph fur den Landmann geforgt, und Raifer Frang fein Gluck und feine Unabhängigkeit durch Starkmuth erhalten, burch Berechtigkeit gefichert hat, fehlt es Diefem Stande nicht an wahren dauernden Freuden. — Doch Sie wollten wissen, wie es mit der Gräfinn Natalie war?

### Mariannel Man

Ja, denn ich weiß von ihrer Herrath und ällen ihren Verhältnissen wenig mehr, als der Ruf erzählt.

#### ferance . Müller.

Graf Leopold lernte sie als ein sechzehnjähriges Fräulein ben einer Schlittenfahrt kennen,
wo seine Geistesgegenwart ihr das Leben rettete.
Bende waren jung, bende liebenswürdig. Graf
Leopold bewarb sich um sie. Eine herrische Tante
hatte andere Absichten mit Gräfinn Natalien.
Man legte den jungen Leuten Hindernisse in den
Weg; sie sahen sich verstohlen und lernten sich
daher nicht kennen. Endlich überwand des Grafen
Liebe alle Einwürse der Tante; sie wurde gezwungen, einzuwilligen; aber es war zu seinem
Unglücker

#### Marianne:

Sie behielt noch immer einen Einfluß auf Matalien?

### Müller A. A. dunger,

Ja, und den verderblichsten. Rach ihrem Rath und Benspiele fturzte sich die junge Frau

in den Strudel der großen Welt, und duldete aus Ton die Bewerbungen von schalen Gecken. Graf Leopold ward unruhig, eifersüchtig, stürmisch; die Herzen verstimmten und erbitterten sich. Er vermochte es nicht, mit der Alugheit zu handeln, die seine Lage forderte; er wollte mit Gewalt durchbrechen, bewarb sich um eine Unstellung ben einem Regimente, das in einer fernen Provinz lag, und wollte seine Gemahlinn zwingen, ihm zu folgen.

Marianne.

Und fie that es nicht? Das habe ich gehört. Muller.

Die Tante ergriff begierig die Gelegenheit, die ihre geheimen Plane so trefflich unterstüßte. Sie vermochte die Gräfinn, sich mit Aufsehen von ihrem Gemahle zu trennen; und dieser war nahe daran, sich das Leben zu nehmen. Nur das Zureden seines Vaters hielt ihn davon ab, aber in der Hauptstadt vermochte er nicht zu bleiben. Er übergab seine kleinen Kinder dem Vater, sloh in seine Garnison, und hier, von Allem getrennt, was ihm theuer war, in sinsterer Einsamkeit hing sein Herz nur noch an einem einzigen Vande, der Liebe zum Vaterlande. Der vorletzte Krieg brach aus. Graf Leopold eilte, Theil an

dem, wie er glaubte, letten Kampfe für die Unabhängigkeit seines Landes zu nehmen. Er stritt mit der Wuth der Verzweislung und siel in der ersten Schlacht neben seinem Obersten, der ihn wie einen Sohn liebte und sein lettes Vermächtniß, Verzeihung für seine Frau, von ihm empfing.

Marianne.

Urmer Leopold!

Müller.

Der Oberste lieferte sein Vermächtniß treulich ab. Dieser Edelmuth und der Verlust eines Mannes, den sie in geheim immer geliebt und nur aus Verblendung gekränkt hatte, brach ihr Herz. Sie zerriß die schimpflichen Vande, die sie an ihre Tante fesselten, und floh hierher zu ihren Kindern in die ländliche Einsamkeit, wo sie nun ganz ihren Mutterpflichten lebt.

## Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Franz und Carl.

Carl.

Mariannchen! Mariannchen!

Franz.

Der Großpapa! Der Oheim! Sie steigen eben ao.

Marianne.

Großer Gott! Er ift da!

mütter. 21ch, erlauben Gie, gnabiges Fraulein! --Marianne,

Beben Gie, guter Mensch, folgen Gie tem Zuge Ihres Herjens!

and the thirty of Franz.

Wir geben mit dir.

militer mi was militer madinally as

Ja, kommen Sie, Graf, kommen Sie, Carl!

(Er faßt bende Rinder und eilt mit ihnen fort.)

## Siebenter Auftritt.

Marianne allein. may got and a hard and the

Er ist da! Ich werde ihn wiedersehen! O Dank, Dank fur diese Geligkeit nach fo langer Trennung, nach fo viel Zweifeln, Ungst und Sorgen! - (Sie will ab, bleibt aber fieben.) Aber - fühlt er wohl auch so gegen mich, wie ich für ihn fühle? — Sat er mich nicht viel= leicht vergeffen? - Rein, ich kann ihm nicht entgegen geben. — Da find fie ichon.

Dramat. Beb. I. Eb.

## Achter Auftritt.

Marianne. Graf Reiffenstein. Graf Ulbrecht (ben linken Armin einer Binde). Natalie. Müller. Franz und Carl.

## Graf Reiffenstein.

Nun, da sind wir wieder, und mit uns der göttliche Friede, die Frenheit, die Sichersheit des Menschengeschlechts! Gott sen gelobt, der uns das alles geschenkt, der uns unsern Kaifer gegeben und erhalten, der uns selbst bewahrt und glücklich in das Haus der Väter zurück geführt hat!

#### Matalie.

Und sepen Sie uns tausendmahl hier begrüßt, theurer Vater! Auch wir wollen unsern Dank mit dem Ihrigen vereinigen, daß Sie uns wiedergegeben sind.

### Marianne.

Nehmen Sie auch meinen Glückwunsch, würdiger Mann!

## Matalie (zu Albrecht.)

Und du, lieber Schwager, sen mir herzlich willkommen! (umarmt ibn.)

## Ulbrecht.

Willkommen, geliebte Schwester! (3u mariannen, indem er sich verbeugt.) Gnädiges Fraulein —

## Marianne.

Wie froh bin ich, daß Sie wieder da sind, lieber Graf! Ach wir haben recht viel Angstum Sie ausgestanden.

## Graf Reiffenstein.

Ja, er war nahe daran. Poh Wetter! Ich dachte schon, Gott wollte mir auch diesen Einzigen und Letten nehmen. Nun er hat Alles — Alles wohl gemacht! Er hat mir diesen gelassen, er hat mir — ach Kinder, ich bin ein recht glücklicher Vater! (Ju Mariannen.) Sehen Sie, Fräuzlein, er ist zwar verwundet, und wird wohl Zeitlebens ein Merkzeichen haben; aber es macht ihm auch Ehre, und ein braves Mädchen wird ihm darum nicht weniger gut seyn. —

## Ratalie (schnell einfallend.)

Es wäre jede verächtlich, die anders dächte, nur, lieber Vater, braucht Er's nicht zu wissen; die Männer sind ohne dieß eitel.

## MIbrecht.

Wahrlich, Schwester, den Vorwurf ver= biene ich wenigstens nicht.

M 3

#### Matalie.

Du, wie jeder Undere. Du bist nur klüger, und weißt besser an dich zu halten.

#### Marianne.

Wir haben so sehr gefürchtet, Sie zu ver= lieren.

## Albrecht.

Gefürchtet? — Du, Natalie, hast red= lich Theil an meinem Unglücke genommen, dei= ne Briefe waren eine wahre Erquickung für mich.

### Marianne.

Glauben Sie, Graf Albrecht, daß das ganze Haus —

## Ulbrecht.

Ich bin von den gütigen Gesinnungen meiner Familie überzeugt, und es war keine geringe Beruhigung ben meinem Unfalle, denken zu können, daß ich in der Liebe meiner Verwandten Ersatz für die Freuden eines thätigeren Lebens
sinden würde. Auch hoffe ich, soll meine Kunst
mir eine treue Freundinn in meiner Einsamkeit senn.

## Marianne.

Sie wollen nicht bedauert werden, Graf Albrecht! Wohl, ich kannschweigen. (für fic.) Er ist unerträglich!

(Sie geht von ihm weg und fellt fich zu ben Rindern.)

Matalie.

Aber jett bist du ganz wohl?
Graf Reiffenstein.

Er könnte es gewiß senn, wenn er mir gefolgt, und sich nicht zu fruh angestrengt hatte.

Matalie.

3:5076138

Wie so?

Graf Reiffenstein.

Je nun, er konnte kaum wieder aufsenn, so war er den ganzen Tag an der Staffelen. Ihr könnt denken, daß ich ihn schalt; aber als er mich eines Tags in sein Zimmer führte und mir zeigte, was er gemahlt hatte, ja, Kinder, da mußte ich ihm Recht geben, und ihn noch oben drein loben.

Matalie.

Was war es denn?

Graf Reiffenstein.

Ihr kennt gewiß aus den Zeitungen den großen Augenblick, wo nach der gewonnenen Bölkerschlacht, die unser und Europa's Schick= lal entschieden hat, unser edler, frommer Kaiser im Gefühl des Dankes gegen den höchsten Mo=narchen niederknieete, und mit entblößtem Jaupt, die Hände bethend erhob, wie dann die benden andern erhabenen Fürsten ebenfalls von ihren

Rossen stiegen und hinknieten, und nun aus hundert tausend Herzen ein angenehmes Danksopfer zum Himmel empor stieg —

in um 75 une Marianner & sunt

Den Augenblick haben Gie gemahlt, 211= brecht?

MIbrecht.

Ronnte ich meine schwache Kunst an einem höhern, würdigern Gegenstand üben? Ware es möglich, Mahler zu senn, dieß Schauspiel gesehen zu haben, und es nicht bleibend hinzuzaubern, sobald man es vermochte?

Marianne.

Glücklicher Mensch!

Graf Reiffenstein.

Nun, er war in dem Augenblicke nicht so gar glücklich. Ich hatte ihn eben verwundet zu= rück tragen lassen, und er lag nicht weit davon unter den Händen des Wundarztes auf der Erde.

Marianne.

Und in diesem Augenblicke konnten Sie — Albrecht.

Uch, ich hatte in dem Moment Alles vergeffen! Ich fühlte keinen Schmerz; ich fah nur unfern Kaiser, die edlen Fürsten ihm zur Seite, und die Menschheit, die nun wieder fren aufath-

## Müller.

Herr Graf! Es muß ein schönes, stolzes Gefühl senn, zu denken: du hast auch mitges fochten, du hast auch mitgelitten, und ein Theil, wenn auch ein kleiner, des allgemeinen Glücks ist durch deine Gefahr, durch dein Blut erkauft.

#### Albrecht.

Ja, Müller, du sprichst mein innerstes Gefühl aus. Es war der schönste Augenblick meines Lebens!

Marianne

(wendet fich ab, und verbirgt ihre Thranen.)

Ach! Und er liebt mich nicht mehr! Natalie.

Wir werden das Bild doch zu sehen be= kommen?

Graf Reiffenstein.

Nächstens. Wir haben es in Prag in der Verwahrung unsers wackern Thorner gelassen.

#### Marianne.

Das ist der Banquier, ben dem Graf 211= brecht verwundet lag?

all allbrecht.

Derfelbe. Ein trefflicher Mann, ein echter

Deutscher! Geiner Freundschaft, der treuen Pflege, die ich in seinem Hause genoß, bin ich wohl größten Theils mein Leben schuldig.

Graf Reiffenstein.

Ja, wir haben dieser Familie unendliche Berbindlichkeiten, die wir ewig nicht erstatten können. Albrecht wurde wie ein Kind des Hauses behandelt; man hatte für einen eigenen Sohn nicht mehr thun können.

Matalie.

Gott lohne es den guten Menschen! Ulbrecht.

Dort mahlte ich auch das Vild, und ließ es in Thorners Verwahrung. Er hat mir versfprochen, es uns nachzuschicken, und es kann alle Stunden ankommen.

Franz.

Ah schön! Da sehen wir unsern Kaifer. Müller.

Freut es Gie denn so fehr, den Kaifer zu feben ?

Franz.

O gewiß, ganz außerordentlich! Müller.

Nun, vielleicht wird Ihnen diese Freude bald wirklich ju Theil.

Graf Reiffenstein. Den Kaiser zu sehen? Wie so, Müller? Müller.

Ich habe zuverläffig gehört, daß Se. Majestät hier durch nach Wien geht.

Graf Reiffenstein.

Hier durch? Fafelst du? Muller.

Eure hochgräflichen Gnaden erinnern sich, daß die Brücke drüben abgeriffen ist, und nun der bessere Weg durch unsern Ort geht.

Graf Reiffenstein.

Pot Wetter! Müller, du kannst Recht has ben! Uch, Kinder, welches Glück, wenn der Kaiser hierher kame! Dann wollen wir ihm ents gegen eilen, uns ihm zu Küßen wersen und ihn bitten, wenn auch nur auf Augenblicke, in dem Schlosse abzutreten. Er soll in dieß Haus eins gehen, wo die innigste Liebe und Treue für ihn wohnt; seine Gegenwart soll es heiligen, daß meine Enkel es einst den Ihrigen zeigen und ihnen sagen können: Auf dieser Stelle hat der allgeliebte Kaiser Franz gewandelt!

Marianne.

Ach, Graf Reiffenstein, thun Gie bas!

Matalie.

Uch ja, lieber Bater!

Franz und Carl.

Gewiß! Gewiß! O das wäre herrlich! Der Kaiser in unserm Schloß!

Graf Reiffenstein.

Und wann glaubt man denn, daß dieß ge= schehen könnte?

#### Müller.

So wie die Leute fagten, war' es heute noch möglich.

Graf Reiffenstein.

Heute noch? Das wäre mir doch nicht lieb; es ist noch gar nichts vorbereitet.

## Albrecht.

Bedürfen denn Kinder der Vorbereitung, um den Vater zu empfangen? Unsere Herzen sind ewig bereit, ihn zu lieben und zu verehren. Ihm danken wir Alles, so kann es uns nicht schwer werden, diese Gefühle auszusprechen; und seine Huld nimmt sie gewiß gnädig auf.

#### Matalie.

Und was ein kleines Fest betrifft, wollen wir Frauen schon sorgen. Wenn es auch nicht so glänzend ist, als der Triumpheinzug in Paris war, und des Monarchen Rückkehr in seine Haupt-

stadt senn wird, wo ihm Alles mit Sehnsucht und lange bereiteter Freude entgegen sieht, so wird ihm doch nichts an Wärme und Herzlich= keit sehlen.

#### Marianne.

Ja, ja, Sie sollen mit unserer Unstalt, und unser geliebter Kaiser wird mit unserm kindlichen Willen zufrieden seyn.

### Matalie.

Aber so eben bemerke ich — es fehlt ja noch jemand. — Wo ist denn der Ruffische Officier?

## Ulbrecht.

Er wollte aus Zartgefühl in den ersten Augenblicken des Wiedersehens unsern Herzen durch die Gegenwart eines Fremden keinen Zwang auflegen, und ist indeß in den Garten gegangen.

## Graf Reiffenstein.

Gut, daß ihr mich an ihn erinnert. Das ist ein Mann, Natalie! Ein Mann — Nun, du wirst ihn sehen — so edel, so liebens= würdig!

Ulbrecht.

So tapfer und so unglücklich!

Matalie.

Unglücklich und edel, und der Retter un-

fers Naters! Wie viele Unfpruche, um unsere ganze Liebe und Dankbarkeit zu erwerben!

Graf Reiffenstein.

Nimm dich in Acht, Tochter! daß dein Herz nicht vielleicht -

Matalie.

Mein Vater! Das ist wohl nur Scherz. Sie wissen -

Graf Reiffenstein.

Ich weiß, was ich weiß. Kurz und gut, nimm dich in Acht!

.Marianne.

Erzählen Sie uns doch mehr von dem Ruffen! Graf Reiffenstein.

Er ist kein eigentlicher Musse, er ist ein geborner Deutscher. Häusliches Unglück und ber Druck, der auf seinem Vaterlande lag, trieben ihn in den Krieg. In einer Schlacht, die das Unglück seines Staates entschied, blieb er, am Kopf und in der Brust verwundet, für todt auf dem Wahlplaße liegen. Ein mitleidiger Französischer Urzt entdeckte noch Leben an ihm und nahm sich seiner an; er wurde, wie es zu gehen pslegt, von Spital zu Spital immer weiter zurück transportirt, und als er nach einem schweren Krankenlager endlich zu völliger Vessinnung fam, fand er fich in einer Frangofifchen Grangstadt. Die erste Nachricht, die er hier erhielt, war die von dem unglücklichen Frieden, den fein Vaterland zu ichließen gezwungen worden war. Er glaubte, das Ungluck desfelben entschieden zu feben. Nach Sause jog ihn kein Band mehr, fo suchte er den einzigen Zweck, für den er noch Ginn hatte, die Bekampfung des allgemeinen Keindes von Europa, auf allen möglichen Wegen zu verfolgen. Er entfloh nach Spanien und nahm Englische Dienste, und als nach ein paar Jahren der Krieg mit Rufland ausbrach, eilte er dorthin, und schloß sich an die hochherzigen Kries ger an, die Rraft genug hatten, für ihren Glauben und ihren Kaiser Alles zu opfern. Mit ih nen drang er nach Deutschland vor, und erschien plöglich an meiner Geite als rettender Engel, wie eben mein guter Albrecht verwundet neben mir vom Pferde fank, und ein feindlicher Sufar auf mich ansprengte.

Matalie.

Gott segne den edlen Mann! Graf Reiffenstein.

Der Lohn der guten That ist nicht ausgeblieben, liebe Matalie! Er ist gesegnet worden mit bem Besten, was ein guter Mensch vom Simmel erstehen kann, mit dem Glücke seines Vaterlandes und mit der Hoffnung schöner, häuslicher Freuden.

ma massassi ma Marianne.

Uber wo bleibt er denn so lange?
Ulbrecht, (empfindlich.)

Er würde sich glücklich schäßen, wenn er wüßte, wer, und wie sehnlich man ihn erwartet.

Marianne

(gereist und fchnell.)

Darum bitte ich Sie, es ihm zu sagen.

Albrecht (empfindlich.) Das heißt, ich foll gehen !

Marianne (eben fo.)

Wie Sie wollen, Graf Albrecht.

Ich eile, den Ruffen zu hohlen. (Will fort.)

(Will fort.)

Graf Reiffenstein.

Hört, ihr junges Volk! Laßt mir da das Zanken, und verderbt mir mit euren Grillen nicht den frohesten Tag meines Lebens! Jest, wo aller Streit abgethan und aller Zwist Friede geworden, jest soll auch Alles Freude, Liebe und Einigkeit in meinem Hause senn; und nun

laßt uns Unftalten zu bem Sefte machen, und Alles aufbiethen, unfern geliebten Landesvater, ber nach glorreichen Stegen als Friedensengel in die Mitte feiner Rinder guruck fehrt, fo murdig als möglich hier zu empfangen.

#### Matalie.

Ja, kommen Sie, kommen Sie Alle! Du Albrecht, mußt uns als Kunftler rathen, und Gie, lieber Muller! ben der Ausführung helfen. 11 11 23190 20090 2019 Muller.

Ihr Auftrag macht mich glücklich. — Es ift fur ben Raifer! ા માં કારણ જું જામ મું**શના દ** 

Für den Kaiser! Für den Kaiser! Für unfern geliebten Raifer! seems property and state for the seems

(Mule geben.)

(Der Borhang fällt.)

Contribution of the Page

Furnishing country done A Professional Minute and mir also e father to the minute with a set of 143-141 No -- 141-141 AVS VW -- 111

and see of the office speed of some

## 3 wenter Aufzug

## Erfter Auftritt.

## Graf Leopold de model

(als Major Pontoff, in Ruffischer Uniform, tritt in groper Bewegung ein. Er bleibt ploglich fteben, und fieht fich rings um.)

So seh' ich dich wieder, theures, geliebtes Waterhaus! Sen mir gegrüßt nach fünf Jahren schmerzlicher Verbannung, nachdem ich jede Hoffnung aufgegeben hatte, dich wieder zu betreten!—
Heimathliche Mauern! Heilige Vilder der geliebten Fürsten, ihr Zeugen schuldloser Kindheit, vergnügter Jugend, send mir gegrüßt!
Verstoßen, an Allem verzweiselnd, was dem
Menschen zum Glücke nothwendig ist, verließ
ich euch; voll stolzer Hoffnungen, voll froher Aussichten nahe ich euch wieder, und fünf
Jahre der Leiden und Trauer versinken wie ein
schwerer Traum in den Schooß der dunkeln Vergangenheit. — Natalie! Ich bin in deiner Nähe,

ich athme dieselbe Luft mit dir. - Und du? -Soll ich an die ungeheure Veranderung glauben ? Soll ich mich den Aberredungen meiner Freunde bingeben, die mir fur beine Ruckfehr jum Buten, für deine Liebe burgen?- Du liebtest mich?-D, ein ganger Simmel liegt in biefem Bedanfen! Und die glübende Leidenschaft, die von al= Ien Rrankungen, von beinem Klatterfinne, von Abwesenheit und Todesgefahr nicht ausgelöscht werden konnte, murde von dir erwiedert? Der Schatten bes Gemahls genoße ein Gluck, bas dem Lebenden versagt war? - Man kommt! -Wenn sie es ware ? - Dann standhaft und vorsichtig! Noch darf sie nicht Alles wissen; ich muß felbst prufen. - Es find Rinder - meine Rinber! - D, jest ftark, Baterberg!

## 3menter Auftritt.

Graf Leopold. Frang und Carle

Frang (leife gu Cart.)

Da ist der Ruffische Offizier. Gehn wir wieder!

#### Carl.

Mein. Laß uns bleiben! Ich mochte mit ihm reben.

Dramat. Beb. I. Shi

Leopold (für sich.)

Wie sie groß und blühend geworden sind!

Franz.

Er fieht uns an. Wir muffen ihn grußen. (Laut.) Guten Morgen, herr Offizier!

Carl.

Sie find uns fehr willkommen.

Frang.

Ja, Sie haben unserm lieben Grofpapa bas Leben gerettet.

Carl.

Wir haben Gie recht lieb dafür.

Leopold.

Und mich macht eure Liebe recht froh, so froh, als ihr es gar nicht fassen könnt.

(Er umarmt fie.)

Franz.

Wir find Ihnen recht gut.

Carl.

Aber, was ist Ihnen, lieber Herr? Sie scheinen traurig.

Franz.

Ihre Augen sind naß.

Leopold.

Laft das, gute Rinder! 3ch bin febr glücklich.

Carl.

Bleiben Sie ben uns! Gehen Sie nicht wieder von hier!

Franz.

Wir wollen Sie gleich nach der Mama und dem Großpapa lieb haben.

Leopold (für sich.)

O Natur! Heilige Natur! (Laut.) Ja, mei= ne lieben, meine holden Kinder! Ich hoffe, ich werde ben euch bleiben; wir werden uns nie trennen.

Frang.

Uh das ist schön!

Carl.

Und jest wird's auch wieder luftig ben uns werden. Sie sind da, und der Großpapa und Oheim Albrecht.

Franz.

Uch, Eins wird doch nicht mehr lustig unter uns.

Leopold.

Wie so?

Franz.

Die arme Mama -

Leopold.

Eure Mutter ? Warum?

M 2

## Franz.

Ich foll es vielleicht nicht fagen; aber ich habe sie eben wieder weinen gesehen.

Leopold.

Und warum weinte eure Mutter jett?

Ach, warum sie immer weint, weil der Pa= pa todt ist.

## Leopold.

Sie weinte um eures Vaters Tod? Wist ihr das gewiß?

#### Carl.

Es sagt's ja das ganze Haus; und wenn sie von ihm spricht, hat sie immer nasse Augen, wie Sie zuvor.

## Leopold (heftig bewegt ben Seite.)

Gott! Darf ich glauben? Darf ich mich der Freude überlaffen? — Nein, diese unschuldigen Wesen können nicht lügen!

#### Carl.

Ist Ihnen etwas, fremder Herr? Gen'n Sie nicht traurig! Ich will Ihnen etwas erzählen. Es steht uns allen eine große Freude bevor. Unser Kaiser soll hier durchreisen, und der Großpapa will ihn bitten, auf einen Augenblick im Schlosse abzusteigen. Es wird ein Fest ge=
fepert werden, Mama und Mariannchen haben
schon Unstalten und Verse gemacht, und die Id=
ger stehen drüben auf dem Verge, wo man die
Straße übersieht, und müssen schießen, wenn
sie die karserlichen Wagen von Weitem sehen.
O es wird Alles recht schon werden! Aber Sie
müssen auch fröhlich seyn.

Leopold.

Ich bin es, mein Kind, ich bin es recht fehr.

Franz.

Und der Saal hier wird erleuchtet werden. Alle Bilder des Habsburgischen Hauses, von Kaiser Rudolph an bis auf unsern guten Kaiser.

Leopold.

Kennst du denn den Raiser Rudolph?

Franz.

Das sollte ich meinen! Wir kennen sie alle. Es ware ja eine Schande für einen Österreischer, wenn er die Geschichte seines Landes nicht kennte.

#### Carl.

Die Mama erzählt uns alle Tage davon; und dann muffen wir auch die Naturgeschichte und die Erdbeschreibung von Österreich lernen,

Leopold.

Und das alles lehrt euch eure Mutter?

Ja, wir haben wenig Meister; wir sind fast immer ben ihr oder ben Mariannchen.

Carl.

Die Mama sagt, wir sollen recht brav werden, so brav, wie der selige Papa war.

Franz.

Ja, ich habe es aber gar nicht gern, wenn fie das fagt.

Leopold.

Warum, mein Rind?

Franz.

Weil sie bann immer anfängt zu weinen. Leopold (heftig bewegt.)

Es ift genug, genug ber Geligkeit! Ich bin ganz glücklich!

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Marianne (fritt eilig ein.)

Marianne.

Wosteckt ihr denn, Kinder? (erblickt Leopold.)
- Uch, verzeihen Sie! (zu den Kindern.) Ihr sollt zur Mutter kommen. Franz.

Gleich, gleich.

Carl.

Udieu, Herr Offizier!
(Gie fpringen fort.)

Marianne.

Ich habe wohl das Vergnügen, den Major von Pyntoff zu sehen, den Mann, den dieß ganze Haus so viel schuldig ist?

Leopold.

Es ist nicht der einzige, aber es ist der theuerste Titel, unter welchem ich in diesem Hause eingeführt zu werden wünsche. Und Sie, meine gnädige Frau

Marianne.

Indeß nur Fraulein, die Muhme der Wit= we des altesten Sohnes vom Sause.

Leopold.

Mso Fraulein Marianne Garnau?

Marianne.

Sie wiffen meinen Nahmen?

Leopold.

Graf Albrecht hat ihn mir zuweilen genannt.

Marianne (feichthin.)

Oo?

Leopold.

Er sprach mit vielem Interesse von ber lies bensmürdigen Cousine.

Marianne.

Halt, Herr Major! In diesem Hause gibt es kein Interesse und keine Cousine.

Leopold.

Wie bas?

Marianne.

Mur innigen Untheil und Muhmen. Wir sind Deutsche, und sollen ohne Noth keine fremden Wörter in unsere Sprache mischen. Da würde ich Natalien recht kommen! Sie hat eine ordentliche Strafe auf den Gebrauch jedes fremeden, besonders jeden Französischen Wortes gesetzt.

Leopold.

Denkt die Gräfinn fo vaterländisch?

Ach, fonst war es auch nicht so. Ich benke die Zeit recht wohl, wo sie ihren Schwager im= mer Comte Albert nannte, weil sie den Gothi= schen Nahmen Albrecht gar nicht aussprechen konnte.

Leopold.

Und woher diese Beränderung?

#### Marianne.

Es hat gar Manches dazu bengetragen. Das Hauptsächlichste waren wohl ihre gegenswärtigen Umgebungen. Graf Reiffenstein und sein ganzes Haus sind so echt Deutsch und vorzüglich so gut Österreichisch gesinnt —

### Leopold.

Sie ahnen nicht, mein Fräulein, wie glücklich mich diese Nachricht macht! Es wird mir sehr wohl in einem Hause senn, wo die heiligsten Gefühle des Menschen, Familien- und Baterlandsliebe, so warm erkannt und verstanden werden.

#### Marianne.

Wenn Sie so denken, Herr Major, werden Sie bald einheimisch ben uns werden.

#### Leopold.

Ich sehe einer schönen Zukunft entgegen, und es wurde mir wehe thun, in dem Kreise froher, guter Menschen Einen Traurigen zu wissen.

## Marianne.

Das werden Sie auch nicht, wenn Sie Nataliens ernste Stimmung ausnehmen. Sie hat unendlich viel versoren; aber sie trägt ihr Schicksal mit Würde und bemüht sich, zum Glud der Undern so viel benzutragen, als sie vermag.

Leopold.

Das schönste Zeugniß, das eine eble Seele ber andern geben kann! Aber ich meinte die Gräfinn nicht.

Marianne.

Wen denn fonft?

Leovold.

Es ist noch ein Herz in diesem Zirkel, bas ein stilles Leid mit Fassung trägt.

Marianne.

Das ich nicht wüßte?

Leopold.

Sollte Ihnen Graf Albrechts Schicksal un= bekannt fenn?

Marianne.

Graf Albrecht hat meine ganze Theilnahme, ich schätze und bedaure ihn.

Leopold.

Schähen und bedauern! — Das thun wir Alle.

Marianne.

O dann zeigen Sie es ihm ja nicht! benn es bringt ihn auf.

Leopold.

Wenn man ihn liebt und bedauert? Marianne.

Zuverläffig. Ich finde ihn in diesem Stücke sehr zu seinem Nachtheil geandert. Aber ich entschuldige ihn. Ich begreife, daß es für einen jungen, thätigen Mann sehr peinlich senn muß, sich durch seine unglückliche Verwundung von manchem Genusse, mancher Außerung frischer Jugendkraft zurück gehalten zu sehen; indessen—

Leopold.

Sie sprechen von seiner Wunde am Urm? Marianne (schneu.)

Ist er denn sonst noch verwundet?

Wenn auch nicht sichtbar, doch desto tiefer. Marianne.

Uch Gott! Da haben wir ja nichts davon gewußt. Der arme Albrecht!

## Bierter Auftritt.

Die Vorigen. Graf Albrecht tritt ein, phne daß ihn Marianne sieht; er bleibt im hintergrunbe fteben.

Leopold

(wird ihn gewahr, und fährt fort.)

. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß diese Wunde nicht sichtbar, aber sehr schmerzlich ist, und kein Urzt kann sie heilen.

Marianne.

Versteh' ich Sie, Herr Major? Leopold.

Reiner, als der sie schlug. Und so wie einst der Speer des Uchilles das Blut stillen mußte, das er hervor gebracht, so wird es jetzt auf Sie ankommen, mein Fräulein, ob der arme Alsbrecht genesen soll oder nicht. Ich übergebe ihn Ihren schönen Händen.

(Er füßt ihr die Sand und verneigt fich.)

Marianne

(die Albrechten erblickt.)

Ach Gott! —

MIbrecht.

Meine Gegenwart erschreckt Sie? Ich komme wohl zur ungelegenen Zeit? — Bleiben Sie, Herr Major! Ich entferne mich sogleich wieder. Leopold.

Nicht boch, Graf! Was ich dem Fräulein zu sagen hatte, weiß sie; das Übrige mögen Sie vollenden.

(Leopold geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

Marianne. Albrecht.

MIbrecht.

Ich bin heute sehr unglücklich, mein Fraulein! Entweder verlassen Sie im Unwillen über mich das Zimmer, oder ich störe Sie in einem angenehmen Gespräche.

Marianne.

Ich bitte, verschonen Sie mich! Sie wissen Ihre Worte so schneidend zu setzen —

Albrecht.

Ben Gott, Sie thun mir Unrecht. Es ist fern von mir, Sie auch nur mit einem Gedanken beleidigen zu wollen.

Marianne.

Dann sind Ihre Worte von Ihren Gedanken sehr verschieden, und es ist am besten, wir brechen davon ab.

Albrecht.

Wie Sie befehlen, mein Fraulein! Es

scheint, daß meine Gegenwart Ihnen unwillkommen ist, und so —

(verbeugt fich, um zu geben.) Marianne.

Ach Gott, Sie muffen mich doch ewig mifverstehen.

Mibrecht.

Ich fürchte es.

Marianne.

Es ist nur Ihre Schuld. Bleiben Sie, Ulbrecht! Ich habe ja noch bennahe gar nicht mit Ihnen gesprochen.

Albrecht.

- Die Unterhaltung mit trubfinnigen, verftimmten Menschen ift nicht angenehm.

Marianne.

Sie nennen sich trübsinnig, ber Major hat mir etwas Uhnliches gesagt, er hat sie
ung lücklich genannt. Ihr Betragen bestätigt
es. Mit finsterm Eigensinne weichen Sie jeder
freundlichen Unnäherung aus. — Ich habe kein
Recht, Ihr Vertrauen zu fordern, aber ich
barf als Mensch dem Menschen, Ihnen meine
Theilnahme zeigen und Ihnen meine Hülfe anbiethen, wenn es in meiner Macht stehen sollte, irgend etwas zu thun. —

## Albrecht.

Marianne! Ift das Ihr Ernst? Gie spre= chen von Hulfe?

## Marianne.

Der Major hat sich räthselhaft ausgedrückt. Ihre Außerungen erklären die Sache nicht. Ich weiß nicht, ob ich irre; allein ich glaube, daß Ihre Verwundung, die Aussicht auf eine gestörte Zukunft, vielleicht auf oft wiederkehrens de Leiden, Sie verstimmen. Ich begreife das und finde Ihren Trübsinn sehr natürlich. Senn Sie aber versichert, daß, wenn ich es vermöchte, etwas zu Ihrer Erheiterung benzutragen, Sie wieder froh und zufrieden zu sehen, ich mich sehr glücklich

## Mbrecht

(in heftiger Bewegung.)

Marianne! Ich hore Sie sprechen, ich fühle den Zauber, der in meine Seele dringt, und ich weiß nicht, ob es ein Traum ist, aus dem ich mit Schmerzen erwachen werde?

# Marianne (gerührt und gärtlich.)

Es ist kein Traum, Albrecht, wenn Sie glauben, daß ich Ihnen herzlich gut bin, daß Ihr Unfall mich tief betrübt hat, daß ich unab-

läffig an Sie dachte, daß ich nur mit Ihnen beschäftigt war.

Ulbrecht

(finte ihr in flummer Rührung au Tugen und faßt ihre Sand.)

Es ift zu viel! Ich bin zu glücklich!

Marianne (beugt fich über ibn.)

Allbrecht!

MIbrecht.

Du liebst mich! — Ich habe nichts gelitten. (Steht auf und schlägt ben Arm um fie.)

Marianne.

Uch, Du weißt nicht, wie du mich ge= dauert hast, wie viele Thranen um Dich ge= flossen sind.

MIbredt.

So mußte ich dem Tode nahe kommen, um Deine Liebe zu erwerben!

Marianne.

Nicht also, Albrecht! Ich liebte Dich viel früher.

Albrecht.

Und ich hatte mein Glück nicht gekannt?
Marianne.

Alls Du zuerst Dich fremd und kalt von mir zurück zogst, fing ich an, Deinen Werth zu ahnen; als Du aber die Waffen für Dein Baterland ergriffst, als ich Dich in den Reihen
der Edlen sah, die Gut und Blut, Leben und
Glück auf's Spiel setzten für Recht und Freyheit, da, Albrecht, da fühlte ich mein Herz auf
ewig an Dich gebunden.

## MIbrecht.

D Marianne! Wie selig macht mich dieß Geständniß! So war Deine Liebe der Lohn ersfüllter Pflicht, und es ist mein Vaterland, es ist mein Kaiser, dem ich das höchste Glück der Erde, Deinen Besitz, verdanke!

## Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Natalie.

## Matalie.

Uh! findet man euch hier bensammen? Und so einig, wie es scheint? Hand in Hand?

## Albrecht.

Matalie! Theile meine Seligkeit! Sie liebt mich!

## Matalie.

Das hätte ich Dir längst fagen können, und habe Dir's auch wohl gesagt; aber Du wolltest nun einmahl ein Tropkopf senn.

Dramat. Geb. I. Th.

Marianne.

Sie haben mir recht weh gethan diesen Morgen.

Albrecht.

Verzeihung, Marianne! Das wollte ich nicht. Es war Schüchternheit, Mißtrauen in mich felbst und Verzweiflung an jedem Glücke, was mich so scheu und sonderbar machte.

Matalie.

Laßt es euch nicht reuen! Die Versöhnung hat desto schönere Freuden. Aber ich kam, um den Ruffischen Major zu suchen. Wißt ihr nicht, wo er ist?

Marianne.

Er ging unlängst von mir.

Matalie.

Es ist seltsam mit diesem Menschen. Ich habe ihn vorher einen Augenblick vom Fenster gesehen, wie er die Treppe herauf kam. Ein unbeschreibliches Gefühl ergriff mich und eine wunderbare Ühnlichkeit regte alle Tiesen meines Herzens auf.

Albrecht (forschend.)

Eine Uhnlichfeit?

natalie.

Spotte meiner nicht, Albrecht! 3ch erkens

ne es, es war ein Traum — ein Wahn; — aber mir war's, als fahe ich auf einen Augen= blick meinen unglücklichen Gemahl.

#### Marianne.

Mein Gott! Das ist völlig schauerlich!

Es war nur ein Augenblick. Die tiefern Züge des Fremden, seine dunklere Gesichtsfarbe, selbst die schlankere Gestalt zerstörten die Täusschung nur zu bald. Aber seit dem treibt mich eine innere Unruhe zu ihm hin; ich möchte ihn kennen lernen, ich möchte ihn sprechen hören. Lächelt nicht! Ihr kennt mein Schicksal. Es ist ein wehmüthiges, aber doch ein süßes Gefühl, eine Gestalt zu sehen, die uns ein theures Bild lebendig wieder hervor ruft.

# MIbrecht.

Wenn der Fremde Dir nur nicht allzuwohl gefällt, und meines guten Bruders Undenken darüber —

# Natalie (empfindlich.)

Albrecht! (fic faffend.) Es ift nicht Dein Ernft.

## Ulbrecht.

Doch, doch! Ich kenne den Ruffen ge= nau. Er ist vielleicht der einzige Mann auf Erben, der Dir Deinen Verlust in jeder Rückssicht zu ersetzen fähig wäre, der einzige, der meinem Bruder in keiner guten Eigenschaft weicht, und ben reifern Jahren, nach vielen schmerzlichen Erfahrungen manchen Jugendsehsler weniger hat.

#### Matalie.

Allbrecht! Was muß ich hören? Du felbst kannst Deines Bruders Bild in mir verdunkeln wollen, um eines gleichgültigen Menschen willen, der nichts für sich hat, als den zufälligen Vorzug einer äußeren Ahnlichkeit?

## MIbrecht.

Schilt mich nicht, Schwester! Ich verdiene Deinen Zorn nicht, aber ich trage ihn mit Freuden. Natalie! Denke dieses Augenblicks, dieses Gesprächs, wenn es Dir einst — wenn es Dir bold recht wohl geht. Jest gehe ich und schicke Dir den Russen.

#### Matalie.

Durchaus nicht! Und wenn Du so fort= fährst, mich zu necken, wirst Du mich dahin bringen, ihn ganz zu vermeiden.

## Albrecht.

Das ware mir fehr leid; denn ich habe über diese Sache meine eigenen Gedanken, und

ich weiß, daß der Major sich Dir auch nicht mit gang ruhigem Herzen naht.

Matalie.

Um Gottes willen! Du wirst boch nicht? -

Albrecht! Was haben Sie gemacht? Ihr Zartgefühl war doch sonst —

Albrecht (lachend.)

O herrlich! Mun sind bende gegen mich; nun muß ich meine Rechtfertigung der Zeit überlassen, denn was vermöchte ich gegen zwen Frauen?

Marianne (foneu.)

Der Ruffe kommt! Ich sehe ihn durch die Gallerie herab gehen.

Matalie,

Ich bin nicht im Stande, ihn zu empfangen. (Will ab.)

Albrecht.

Du mußt doch bleiben; denn ich laufe mit Mariannen fort. Kommen Sie! Biel Gluck, Schwester!

(Schnell mit Mariannen ab.)

Matalie allein.

Nein, ich bleibe nicht. (Blidt hingus,) Er ift ba. — Er hat uns gesehen. Die Höflichkeit er-

laubt mir nicht, mich zu entfernen. Großer Gott! Woher diese entsetzliche Unruhe? — Fassung, thörichtes Herz! Ich kann ihn ja nicht ewig vermeiden, ich kann ja dem Netter meines Vaters, dem Hausgenossen nicht entsliehen.

# Siebenter Auftritt.

Matalie. Leopold tritt ein, erblickt Matalien und bleibt siehen.

Leopold (für fich.)

Gott! Natalie allein! — Jest wird mein Schicksal entschieden.

Natalie (ohne umzusehen.)

Er spricht für sich. — Ich wage es nicht, ihn anzublicken.

Leopold

(tritt näher mit verstellter Stimme.) Es ist ohne Zweifel Gräfinn Natalie, die ich das Vergnügen habe zu sehen?

Matalie (wie oben.)

Ja, Herr Major! (Für sich.) Ach Gott! Auch mancher Ton hat Ahnlichkeit.

Leopold.

Sie find Witwe, gnädige Frau?

Matalie.

Geit fünf Jahren.

Leopold.

Und noch immer untröstlich, wie Ihre Verwandten fagen?

Matalie.

Es gibt Lagen des Lebens, über welche die Zeit nichts vermag.

Leopold.

Sie würden also, wenn Ihr Gemahl noch lebte, ihn mit Freuden wieder sehen?

Matalie (ausbrechenb.)

D Gott! — Doch wozu solche Erdume, die nur das gegenwärtige Unglück schmerzlicher machen?

Leopold

(mit feiner natürlichen Stimme.)

Wenn aber Leopold lebte, wenn er Sie fo beiß liebte, wie ehemahls? —

Matalie (aufschrenend.)

Großer Gott! — Diese Stimme! — (Starrt Leopold an) Diese Ühnlichkeit — Ihre Worte — (heftig sitteend.) Darf ich — kann ich —, Leovold.

Matalie! Kennst Du Deinen Gemahl noch?

Matalie

(fturgt in feine Arme.)

Leopold!

Leopold

(nach einer Paufe.)

O, welcher Augenblick nach funf Jahren bes bitterften Leidens!

Matalie.

Du lebst, Leopold? — Ich glaubte Dich ben Regensburg gefallen?

Leopold.

Ich wurde schwer verwundet. Alle die Meinen hielten mich für todt. Mein guter Oberst brachte Dir mein letztes Wort. So dachte er, so dachte ich selbst.

Matalie.

O dieß lette Wort! Es war bas erste, bas mich tief erschütternd auf den Pfad des Guten zuruck leitete.

Leopold.

Dann sen die Kugel gesegnet, die meine Brust zerriß, und mir die Uhnung des Todes gab!

Matalie.

Und durch fünf Jahre vermochtest Du? -

Leopold.

Du liebtest mich nicht — Natalie (vorwerfend.)

Leopold!

Leovold.

Co glaubte ich wenigstens. Mein Nater= land stand am Rande eines vielleicht nahen Un= rerganges. Ich sab eine unausweichbare Macht fich über der Frenheit, über dem Glück aller Bolfer gerftorend erheben, ich wußte in gang Europa keinen Winkel mehr, wohin die Zufriedenheit flieben konnte, und ich wollte todt fenn für diese in Elend und Ochwäche versunkene Welt. Mur in Einem Puncte fühlte ich noch das frische Leben, in dem raftlosen Saffe der Inrannen, in dem Streben, fie überall zu be= kampfen. Go diente ich in Spanien, fo zog ich nach Rußland, so betrat ich - o Gott, mit welchem Gefühle! - mein deutsches Naterland In der Schlacht ben Leipzig führte wieder. eine unbegreifliche Fügung der Vorsicht mich in dem entscheidenden Augenblick an die Geite meines theuern Naters. Der gerührte Greis glaubte einem Fremden zu banken, und lag in ben Urmen des todtbeweinten Cohnes,

Matalie.

Seliger Mensch! Deine Tugenden haben bir dein Glud verdient.

Leopold

(bie Urme um fie fchlagenb.)

Jest habe ich es ergriffen! Du liebst mich; ich kann nicht mehr zweifeln.

Matalie.

Ich habe dich geliebt vom ersten Augenblick unserer Bekanntschaft an; aber ich verstand mich selbst nicht, ich war mißleitet, betäubt. Dein Verlust, dein letztes Wort riß den Schlener von meinen Augen, ich fühlte deinen Werth, alles, was du mir gewesen warst, als ich dich nicht mehr besaß. Uch, Leopold! Wirst du mir verzeihen können, daß du um meinetwillen beine schönsten Jahre in Kummer und Verbannung zubringen mußtest?

Leopold.

Laß dir diesen Augenblick sagen, ob beine Liebe eine Belohnung ist! Dein Bild begleitete mich überall. Ich glaubte dich hassen zu müssen, und ich bethete dich an. Ach, Natalie! Als dein Vater mir von deiner Sinnesänderung erzählte, als der gute Albrecht mir deinen stillen Gram schilderte, deine Bemühung um unsere Kinder,

ba war bennahe Alles vergessen. Die letzten Schatten des Zweifels schwanden hier. Meine Shne waren das Erste, was mir hier begegnete. Was habe ich dir nicht zu danken? Welch ein glücklicher Vater bin ich durch dich!

Matalie.

Sie fangen an, dir von fern zu gleichen. Sie so zu bilden, war der Zweck meines Lebens, und deine Verzeihung, deine Liebe sey mein Lohn.

# Achter Auftritt.

Die Vorigen. Graf Reiffenstein. Albrecht. Marianne.

Graf Reiffenstein.

Send ihr schon benfammen? Mun, Matalie? Wie gefällt dir unser Russe?

Albrecht.

Was hab' ich dir gesagt? Wird der Ruffe bir deinen Leopold ersetzen?

Marianne.

Seht die kleine Heuchlerinn! Erst spielt sie die trostlose Witwe, und jetzt liegt sie in den Urmen des Fremden, der erst seit ein paar Stunden im Hause ist.

#### Matalie.

Treibt nur euern Muthwillen mit mir; ich bin zu glücklich, um mich zu vertheidigen. Aber dir, Albrecht, hätte ich so viel Schalkheit nicht zugetraut.

## Mibredt.

Die Liebe thut wohl größere Wunder, so fann sie mich auch einmahl muthwillig machen.

Ratalie (au Graf Reiffenftein.)

Ihnen, mein Bater, muß ich noch befonbers danken. Sie waren mein erster, mächtigster Fürsprecher.

# Graf Reiffenstein.

Gutes Kind! Es bedurfte keiner Fürsprache. Ich durfte ihm nur die Wahrheit sagen, um ihm den ganzen Umfang seines Glücks zu zeigen.

## Marianne (zu Leopold.)

Wir haben auch noch etwas mit einander abzuthun, Graf Leopold! Sie haben mich über= listet, Sie haben mir etwas weiß machen wollen.
— Wo ist denn Albrechts gefährliche Wunde?

#### Leopold.

Wo Ihre Augen sie schlugen. Mich dünkt, mein Rath ist nicht verworfen worden, und der Kranke geheilt. Graf Reiffenst ein.

Und Bräutigam dazu! Nicht fo Mariann= chen ?

. Matalie (applaubirent.)

Brav, brav, Marianne! Nur unser Held verdient die Braut.

Albrecht.

Mein Vater! Ihren Segen! Marianne

(bes alten Grafen Sand ergreifend und kuffend.) Erlauben Sie auch mir diesen theuern Nahmen!

Leopold.

Segnen Sie auch uns! Obwohl seit zehn Jahren verheirathet, fenern wir erst heute die wahre Verbindung unserer Seelen.

Graf Reiffenstein.

Rommt, meine Kinder! Un diesem freudenvollen Tage, der mich in eure Mitte zurück
führt, wo vielleicht unser geliebter Kaiser dieses Haus betreten wird, empfangt den vollen Segen, die besten Wünsche des Vaterherzens!
Send so glücklich, als ihr gut send, und bleibt
durch Eure Gesinnungen des schönen Vorzugs
werth, Unterthanen des besten Fürsten und
Österreicher zu senn!

## Meunter Auftritt.

Die Vorigen. Müller.

Müller

(nähert sich bem Grafen Albrecht.) Herr Graf, auf ein Wort! Leovold.

Carl! Lieber Carl! Mein Jugendfreund! (Eilt auf Müller zu.)

Müller (tritt bestürzt zurück.)
Großer Gott! Was seh' ich? — Ist das ein Blendwerk?

Graf Reiffenstein.

Kein Blendwerk, lieber Müller! Es ist mein Sohn, unser langbeweinter Leopold.

Müller.

Noch kann ich mich von meinem Erstau= nen nicht erhohlen. Durch funf Jahre hiel= ten wir Sie fur todt. —

Leovold (ibn umfchlingend.)

Fühle an meinem Herzen, guter Carl, ab ich lebe und dich liebe!

Graf Reiffenstein.

Bie er gerettet wurde, wie ihn der Him= mel mir wieder zuführte, das erzähle ich dir ein anders Mahl. Genug, er war es, durch ben es Gott gefiel, mich vor dem Sabel des Französischen Husaren zu beschützen.

Mibrecht.

Aber du wolltest etwas sagen, Müller, wie du kamst.

Müller.

Ja, Herr Graf! Es ist ein Mann in einem eleganten Reisewagen angekommen, der vor dem Schioßthore halt. Er sagt, er sen aus Prag, und habe etwas an Sie abzuliefern.

Graf Reiffenstein.

Uh, das Bild, das Bild! Geh' gleich, lieber Albrecht! Hohle uns dein Meisterstück, und laß uns zugleich die Höhe deiner Kunst und den geliebten Gegenstand bewundern, den es vorstellt.

Mibredt.

Sogleich, mein Bater! (mit Muller ab.)

Behnter Auftritt.

Die Vorigen cohne Atbrecht und Müller.

Graf Reiffenstein.

Ich freue mich wie ein Kind auf das Bild und eure Freude daran. Ihr werdet sehen, wie herrlich es ihm gelungen ist. Er hat immer brav gemahlt, aber alles, was er bisher geleistet, verschwindet meiner Meinung nach vor dieser Urbeit.

# Leopold.

Marianne! Das Bild hat wohl auch man= chen Seufzer gehört, ist der Vertraute man= cher stillen Klage gewesen.

#### Marianne.

Vor dem gemeinschaftlichen Vater unser Aller durfte ja der treue Sohn und Untersthan seinen Kummer ausgießen, wo die Masjestät der Gegenwart ihn nicht zurück hielt. Aber jetzt soll das schöne Vild, so weit es von mir abhängt, auch keinen trüben Vlick mehr an dem guten Albrecht sehen.

# Gilfter Auftritt.

Die Vorigen. Albrecht und Thorner (bringen bas Bild, bas mit grünem Taffet verhängt ift, und stellen es auf eine Staffelen, welche Bediente ihnen nachtragen und im Saale aufrichten.) Müller.

Graf Reiffenstein. Ha, was seh' ich? Thorner! Sie selbst? Thorner.

Ja, Herr Graf, ich bin es felbst. Unmög=

lich konnte ich meinen Schatz fremben Händen anvertrauen, unmöglich die Gelegenheit entwischen lassen, so theure Freunde wieder zu sehen. Nun, Gottlob! Sie sind Alle wohl; auch Graf Albrecht ist wieder heiter?

# Ulbrecht.

Ihnen danke ich es, edler Mann, daß ich noch lebe, Ihnen, daß es mir möglich wurde, das höchste Glück zu erlangen. Ich bin verlobt, und habe die Ehre, Ihnen hier meine Braut, Fräulein Marianne von Sarnau, vorzustellen.

Marianne.

Die Ihnen, wie dieß ganze Haus, tief verschuldet ist.

# Thorner.

I der Tausend! So hat sich das doch ge=
macht? Mun, ich dachte es immer. Aber das ist
herrlich! Ich sinde die ganze Familie hier
(auf Matalie und Leopold weisend), ich sinde sie ei=
nig und glücklich. Nun, Gottlob! ich bin es
auch, wir sind es jetz Alle. Ich bin gekom=
men, im Schooße dieser würdigen Familie ei=
nige schöne Tage zuzubringen, und dann nach
Wien zu gehen, um dort Zeuge von allen Freu=
ben und Feyerlichkeiten zu seyn.

Graf Reiffenstein.

Senn Sie uns tausend Mahl willkommen, würdiger Mann! Aber nun zeigen Sie uns auch unsern Schaß.

Ulbrecht (dieht ben Vorhang vom Bilde weg.) Natalie.

Ha, wie schön! A de 1950 al 1960

Marianne.

Wie sprechend ähnlich! Und dieser Ausdruck von Andacht und Begeisterung!

Thorner.

Diese einfache Größe und Hoheit!

Es ist kein Zug in dem Gemählde, der nicht der Natur treu nachgeschildert wäre. O meine Lieben! Wenn ich semahls die Seligkeit fühlte, die Vilder, die meinem Geiste vorschwebten, auch festzaubern, und so glänzend und schön, wie ich sie erblickte, darstellen zu können, so war es in diesem Augenblicke!

Thorner.

Es wäre zu wünschen, daß mehr Künstler von der Idee belebt würden, solche herzerhebende und besonders vaterländische Gegenstände darzustellen, deren Unblick nicht bloß als Kunstwerk

den Verstand, deren Inhalt auch die Seele ans spräche, erhöbe, und mit schönern Empfindungen füllte. — Gnädiges Fräulein! Sie sind eine glücksliche Braut! Sie werden eine beneidenswerthe Frau werden. Ich habe die Ehre, Ihren künftigen Gemahl nahe zu kennen. Glauben Sie es einem redlichen Freunde: Sie hätten in ganz Deutschsland keinen wackerern Mann sinden können, und der Sie treuer und wahrhafter liebte.

#### Marianne.

So? Ulso waren Sie auch im Geheimniß? Eborner.

Wie sollt' ich nicht? Sah ich es doch dem jungen Herrn gleich an, daß sein Übel ganz wo anders steckte, als in seinem Urm, und er konnte und wollte mir's auch gar nicht läugnen.

#### Marianne.

Ich sage Ihnen nichts, Albrecht, als daß ich jett noch stolzer bin, die Hand mein nennen zu können, die dieses Werk hervor brachte.

## MIbredt.

Marianne! Thre Freude daran ift mein sus Bester Lohn.

#### Müller

(ber noch immer bas Bild betrachtete.)

Also so hat unser edler Monarch vor seinem Heere gekniet? O welch ein Schauspiel, würdig,

daß die Menschheit es fenere und die Geschichte in ihre Bücher zeichne!

Leopold.

Müller! Unfer Raifer hat ein Sabsburgiiches Berg. Innere Burde, Biederfinn, Gerechtigkeit, Frommigkeit und Starkmuth find Sauptguge von diefem Kamiliencharakter. Gie find im schönsten Einklang in unsers Raifers Bruft vereint, fie trieben ibn, die Gache der Menschheit im entscheidenden Moment zu feiner eigenen zu machen, fie vermochten ihn, fein Opfer zu icheuen, um das Glück der Welt und feiner Bolker zu er= faufen. Mit Vertrauen auf Gott fdritt er an das große Werk, und Dank gegen Gott erfüllte fein Berg in dem ersten Augenblicke des gefeg= neten Erfolgs. Die Völkerschlacht war gewon= nen, das Recht hatte gefiegt; fein edler Berfechter erkannte dankbar die Sand der Borficht, die ihm bengestanden hatte, er demuthigte sich im Gebethe vor dem Berrn der Konige, und war in dieser knieenden Stellung erhabner, als fonst auf dem strahlenden Thron.

#### Marianne

(mit lebhaftem Ausbrucke gegen bas Bilb.) Unfer Kaifer! Unfer geliebter Kaifer! Möge

ihn uns Gott lang' erhalten !

Graf Reiffenstein.

Hört, Kinder! Das Bild bleibt ein Familieneigenthum. Vom Vater auf den Sohn erbe es fort, und verewige in unserm Hause das Undenken des großen Augenblicks, den es darstellt, und des guten Menschen (Albrechts Sand fassend), der mitten unter den heftigsten Schmerzen Sinn und Begeisterung für dieses Schauspiel behielt!

> Albrecht (die Sand feines Vaters füffenb.)

Mein Vater!

Matalie und Leopold
(Albrecht umgemend.)

Lieber Bruder!

Marianne (brückt feine Sand an ihr Bers.)

Mein Albrecht!

Graf Reiffenstein.

Aber wißt ihr was, Kinder? Wir könnten uns jest ein wenig auf den Empfang vorbereiten, mit welchem wir unserm geliebten Landes-vater entgegen kommen wollen. Hier ist sein Vild. Es stelle uns ihn auf einige Augenblicker lebendig dar, bis wir so glücklich sind, ihn selbst zu sehen. Und nun laßt uns die Verse mit Ansstand und Ordnung hersagen, die die Frauen für

uns gedichtet haben. So wissen wir am besten, wie sich Alles ausnehmen wird.

## Matalie.

Vortrefflich, mein Vater! Wir sind bereit. Uber was wird Herr von Thorner machen? Er ist gar nicht unterrichtet.

# Thorner.

Um Verzeihung, gnädige Frau, ich bin es vollkommen. Die ausgestellten Jägerposten, die frohe Unruhe hier im Schlosse machte mich zuerst aufmerksam; ich erkundigte mich ben Ihren Leuten, und weiß alles, was hier bereitet wird, und Wen Sie erwarten.

## Marianne (munter.)

Und wenn Sie das alles und noch mehr wüßten, so können Sie doch jetzt nicht mitspre= chen, denn Sie haben keine Berse, wie wir uns gedichtet haben.

## Thorner.

Wenn auch vielleicht die meinigen minder schön sind, so will ich es doch unternehmen, mich in Ihren Reihen zu stellen. Ich will mein Herz sprechen lassen. Diese Sprache wird unser erhabener Monarch nicht verkennen und nicht verschmähen.

#### natalie.

Mun, so stellen wir uns in Ordnung. Sie, lieber Bater, fangen an.

Graf Reiffenstein.
Nach zwanzig Jahren blut'ger Kriegesstürme,
Nach zwanzig Jahren bitt'rer Leiden zieht
Das unglückbringende Gewölk sich endlich
Weg von dem Horizont, und wir erblicken
Das heit're Blau, der milden Frühlingssonne
Solang' entbehrten Segensstrahl, der freundlich
Herabglänzt auf die heimathliche Klur.

Wer ist's, der sie herauf am Himmel führte Mit starkem Urm? Wer ist's, der unsre Zukunft Erhellt, der Sorgen schwere Zentnerlast Von unsern Herzen nimmt, und von dem Nacken So manch verwandten Volks das Fremdlingsjoch?

Er ist es, den wir Pater nennen dürfen, Und der sich so am liebsten nennen hört. Wie freudig dränget uns das volle Herz, Dem allgeliebten Fürsten unsern Dank, Mit Worten nicht, mit Thaten zu beweisen! Mit Thaten! — Zwar ist unser ganzes Glück Sein Werk, und seine Vatersorge hat Uns Hab und Gut vor Feindes Sturm erhalten; Doch bleibt uns noch der gute Wille fren, Und freudig bringen wir ihm den zum Opfer.

Ein best'rer Geist ist jetzt in uns erwacht; Mit stolzerm Muthe fühlen wir als Deutsche, Als Österreicher uns, die inn're Stärke Hat segensvoll, hat glorreich sich entfaltet, Wir sind befreyt durch unsers Kaisers festen, Standhaften Sinn und uns're Kraft. Die wollen Wir nun an uns mit frohem Muth bewähren. Ein jeder Stand veredle sich in sich, Die höchste Tugend sen das liebste Ziel! So bringen wir zu unsers Kaisers Füßen Das würdigste, das beste Opfer dar.

Es stehet an des Thrones Stufen Der Udel da in hellem Licht; Zu Großem hat ihn Gott berufen, Und seine Macht wird ihm zur Pflicht. Er soll ein strahlend Benspiel geben, Woran die Niedern sich erheben.

Der Uhnen Glanz, ihr rühmlich Walten Begeistr' ihn zu noch höh'rer That! Freudig soll er die Kräft' entfalten, Im Felde muthig, klug im Rath, Dann wird mit Lieb' und mit Vertrauen Das Volk auf seine Edlen schauen. Dieß Streben wird das schönste Opfer seyn, Das wir dem allgeliebten Kaiser weih'n. Leovold.

Nicht als Söldner, nicht zum Mord gedungen Zieh' der Krieger künftig in die Schlacht; Wenn des Vaterlandes Ruf erklungen, Fühl' er höher'n Geist in sich erwacht; Willig sen er, Gut und Blut und Leben Für das Nechterkannte hinzugeben!

Uber kehrt er nach den heißen Schlachten Ruhmbedecket an des Bürgers Herd, Soll er auch den Stillen nicht verachten, Und sein glanzlos Wirken sen ihm werth; Nur als Brüder sollen sie sich fühlen, Nur nach Einem hohen Zwecke zielen. Und dieß Zielen soll das Opfer senn,

Matalie.

Das wir dem geliebten Bater weih'n.

Auch Frauen sollen ihre Würde kennen, Auch sie belebe jest ein beff'rer Geist. Von schönem Eifer sollen sie entbrennen, Zuthun, wozu Natur und Pflicht sie weis't. Der zarten Menschenpflanze treu zu pflegenEin suß Geschäft! — ist ihnen anvertraut: Der Keim, den sie in junge Seelen legen, Wird einst als Segen oder Fluch geschau't. Welch hoher Aufruf, Gutes zu bereiten Durch Muttertreu', verdient um's Vaterland, Und so zu nüßen noch in fernen Zeiten, Wenn gleich der Welt und Nachwelt unbekannt! Dieß Streben soll der Frauen Opfer seyn, Das sie dem allgesiebten Kaiser weih'n.

Thorner.

Der hohe Sinn, der in der Vorzeit Jahren Der Hansa fürstengleichen Bund belebt, Der rings umdräut von Rohheit und Gefahren, Nach mild'rer Sitte, Vildung, Kunst gestrebt, Der nichtnach knechtischem Gewinn nur trachtet, Voll List und Trug nach jedem Vortheil läuft, Nein—Gold als Mittel der Vered'lung achtet, Und Gutes schafft, indem er Güter häuft, Der hohe Sinn sey unter uns verbreitet, Und wenn des Handels weltenknüpfend Vand Entfernter Zonen Schäße zu uns leitet, So sey ihr erster Zweck— das Vaterland! Dieß Streben soll das beste Opfer seyn, Das wir dem allgeliebten Kaiser weih'n.

Ulbrecht.

Kann die Kunft ein hoh'res Ziel erringen,

Als zu wirken auf des Menschen Geist? Wird dieß Streben besser ihr gelingen, Als indem sie Würdiges uns weis't? Darum soll sie uns die Thaten schildern, Die des Vaterlandes Vorwelt beuth, Daß, umgeben von den Heldenbildern, Sich im Enkel ihre Kraft erneu't, Daß er seines Lands Heroen kennet, Und vor jedem wohlbekannten Vild Freudig auf in höh'rer Liebe brennet, Stolzer sich als Österreicher fühlt.

Dieses Streben soll das Opfer senn, Das die Künste ihrem Kaiser weih'n.

Marianne,

Mit fremdem Modetand, mit fremden Sitten Beschlich uns auch die fremde Sclaveren; Ausländisches war allzu wohl gelitten, Und längst der Deutsche Geist schon nicht mehr fren.

Unmerklich ward die Herrschaft übernommen; Wir wundern selbst und, wie es so gekommen.

Doch jetzt, wo alle fremden Fesseln brechen, Jetzt richtet auch sich unser Geist empor; Wir wollen Deutsch mit Deutschen Männern sprechen, Der Muttersprache Klang geh' Allem vor, Deutsch wollen wir in Sprache, Tracht, Geberden,

Vor Allem Deutsch im treuen Herzen werden.

Und diese Deutschheit soll das Opfer senn, Das wir dem allgeliebten Kaiser weih'n. Müller.

Es liegt der Landmann der Natur am Bergen;

Aus ihrer starken, ewig treuen Hand Empfängt er seine Freuden, seine Schmerzen, Und fühlt sich ihr und seinem Gott verwandt. D'rum soll er sich den reinen Sinn bewahren, In Einfalt wandl' er, alter Sitte treu, Und bleibe fern von lockenden Gefahren Ben Fleiß und Mäßigkeit vergnügt und fren. Und wenn im Unmuth er gedrückt sich achtet, Dann blick' er auf, und fühle ben'm Verzgleich,

Indem er fremder Bolker Los betrachtet, Des Landmanns Glück im schönen Österreich.

Die Einfachheit foll dann das Opfer senn, Das wir dem allgeliebten Kaiser weih'n.

# 3mölfter Auftritt.

Die Vorigen. Franz und Carl (springen herein.)

Carl.

Großvater! Mutter! Wir haben schießen gehört. Der Joseph sprengt über die Unhöhe herab —

Graf Reiffenstein.

Uch Gott! Nun ist's Ernst. Nun kommt ber Kaiser. Auf! Ihm entgegen!

Leopold.

Frang! Carl! Meine Sohne!

Carl.

Wie? Ihre Göhne?

Matalie.

Er ift euer Vater.

Franz.

Mein, nein! Der Papa ift tobt.

Graf Reiffenstein.

So glaubten wir Alle. Ift es euch nicht lieb, daß es anders ift?

Leopold.

Wollt ihr mich nicht jum Bater haben?

Franz und Carl.

O, von Herzen gern! (sie hängen sich an ihn.) Graf Reiffenstein.

Hier Kinder in der Umarmung des schmerze. lich beweinten Baters! Und hier Unterthanen, die dem geliebten Landesvater nach langer Trenenung entgegen eilen! — Gibt es ein schöneres Wiedersehen?

(Der Borhang fällt.)

Das befrente Deutschland.

Eine Cantate in zwen Abtheilungen.

# Singende Perfonen.

Ein Greis. Ein Mann. Ein Jüngling. Eine Frau. Ein Mäbchen.

Chor ber deutschen Bolfer, bes Ruffischen, bes Frans gofischen und bes verbündeten Seeres.

# Erfte Abtheilung.

1 8 1 2.

## Recitativ.

Der Mann.

3hr Bölker Deutschlands, die seit Jahren schon Das fremde Joch mit Eisenschwere drückt! Ein neues Drangfal komm' ich euch zu kunden ; Des Krieges wilder Brand Wird bald auf's Reue fich entzunden, Die mude Welt darf noch nicht ruhn. Noch ist Europa gang nicht unterjochet, In Morden steht noch unbesiegt ein Bolk; Much dieß foll in dem Weltreich untergeben, Dann fommt die tobte Rub, Und auf dem Grab der Bolkerfrenheit wird Als Friedensgenius der Todesengel stehen. Schon ziehn die Uberminder stolz beran, Durch unf're Gauen geht ihr Weg, Dramat. Beb. I. Ib.

Und uns're Jugend muß sich an sie schließen; Selbst muffen wir die Ketten schmieden helfen, Die noch ein Bolk in Knechtschaft uns gesellt. O wann wird das Geschick ermuden? Wann hat es uns genug gequalt?

Chor der deutschen Völker. Weh und! Welche Schrecken Ruft und deine Stimme zu? Soll aus kurzer dumpfer Ruh Und ein neues Unheil wecken?

Eine Stimme.

Haben wir nicht schwer gelitten? Ist die Freiheit nicht dahin, Nicht die väterlichen Sitten, Nicht der alte deutsche Sinn?

Zweyte Stimme.
Schleppet man nicht uns're Kinder Hin zum Krieg in's fremde Land?
Löset nicht der Überwinder
Selbst der Sprache heilig Band?
Chor der deutschen Völker.
Weh uns! Weh! Die alten Wunden
Werden grausam uns erneut,
Und die Hoffnung ist verschwunden
Einer künftig bessern Zeit.

## Recitatio.

# Die Frau.

Du sagst, die fremden Heere ziehn heran? O nun beginnt der alte Jammer wieder! Sonst, wennes drauß im Weltgetümmel stürmte; Verschloß der Mensch sich in sein Haus. Dort an dem väterlichen Herde, Des rechtlichen Besitzes froh, Ruht' er in Mitte seiner Lieben aus. Und jett? — Wer kann des Hausstands sich erfreun?

Unsicher ist Erwerb und Eigenthum, Die Kinder sind nicht unser mehr, wir dürfen Im eig'nen Haus nicht schalten, wie wir wollen, Und mit der stillen Sitt' und Häuslichkeit Entstoh die Zucht, entstoh die Frommigkeit.

#### Arie.

D häuslich stiller Frieden!
Der Ruhe sußes Glück!
Du bist von uns geschieden,
Es siehn die Lebensmuden
Vergebens dich zurück.

Vergebens find die Klagen, Kein Gott erhört das Flehn: 7

So muffen wir verzagen, Und unter steten Plagen In Kummer untergehn.

### Recitativ.

Das Mädchen.

Der Kriegstrompete Schall ertont
Durch das erschrockne Deutschland,
Sie rufet seine Sohne auf,
Ich! nicht für's Vaterland zu streiten.
In ein unwirthlich eisbedecktes Land
Geht der endlose Zug,
Wo, von des rauben Himmels Strenge
Gehärtet, ein gewaltig Volk
Voll wilder Kraft, voll höherer Begeist'rung
Für Thron und Glauben ihrer muthvoll harret.
Was wird ihr Schicksalsenn? Wie Mancher wird
Nicht mehr die theure Heimath wieder grüßen,
Und trauernd werden wir am stillen Herd
Die Weitentfernten, die Verlornen missen.

Der Jungling.

Nur die, die zahm dem Überwinder folgen! Wer Kraft und Muth im Busen fühlt, Wird sich dem schmählichen Geboth nicht fügen. Ich gehe nicht.

Wo ist denn Frenheit noch zu finden?

Das Meer selbst, das unendliche,
Ist nicht mehr fren, das unsichtbare Band,
Das ferne Zonen aneinander knüpfet,
Des Handels goldne Fäden sind zerrissen;
Vereinzelt, unbeachtet, bald verödet
Liegt unser Welttheil da, auf dem sich nichts
Mehr regen darf, kein Geist den Aufflug wagen,
Kein frenes Wort aus frener Brust ertönen.
Nein! Nein! Ich folge diesem Ruse nicht.
Wer ist es unter Deutschlands Söhnen,
Der mit mir fühlt, und seine Ketten bricht?
Der Mann.

Was soll das tolle Widerstreben, Der frevelhafte Aufruf? Wehe dir! Und wehe uns, hört ihn, der ihn nicht hören sollte! Nur Unterwerfung, kluges Schweigen kann Die Trümmer uns Glückes retten, Dem Strom entgegen kämpft vergebens man, Und schüttelt, aber bricht nicht seine Ketten.

# Terzett.

Der Mann.

Und sie rasseln dann noch lauter Drücken noch einmahl so schwer. Laß, o Jüngling, laß dich warnen! Widerstreben hilft nicht mehr! Der Jüngling. Weg mit Furcht und zahmen Schweigen! Länger duld' ich es nicht mehr, Blutig drücken diese Ketten, Und der Tod ist minder schwer.

Das Mädchen. Uch, was denkst du zu beginnen? Sieh der Feinde zahllos Heer! Nie wird dieses Wagniß glücken, Und wir leiden desto mehr.

Der Jüngling. Eins muß ich erwerben, Frenheit — oder Tod!

Der Mann. Du wirst uns verderben, Denke, was uns droht.

Das Mädchen. Geh'st du hin, zu sterben, Folg' ich dir im Tod!

Der Jungling.

Ja, beffer todt, als schmählich leben! Komm, reiche mir als Braut die Hand! Kann ich die Frenheit nicht erstreben, Go löst der Tod das kurze Band. Mein, ich bin dein im Tod und Leben! Mit Freuden geb' ich dir die Hand! Kannst du dein Ziel dir nicht erstreben, So folg' ich dir in's best're Land.

Der Jüngling und das Mädchen.

To sen denn fest das Band geschlungen, Nicht bloß für diese dunkle Welt; Oft hat der Muth das Glück bezwungen, Das ist die Hoffnung, die uns hält.

Der Mann.

Wie frevelnd wird dieß Band geschlungen! Bas ist die Hoffnung, die sie halt? Das Schicksal schreitet unbezwungen Hin über die besiegte Welt.

## Recitativ.

Der Greis.

Auch hier noch Zwiespalt? Hier getheilte Stimmen ? —

Und über das, was Jedem unter uns Das Erste, Eine, Heiligste senn sollte? Ja, dieses Volk ist tief gesunken! Wo ist das alte Deutschland? Wo Die starken, muthigen Germanen,

Bu Drene

Vor denen einst bas Romerreich erzittert, Die es in feinem Innersten erschüttert, Und dann zerftort mit ftarker Sand? Wie tief gefallen! — Aber jammert nicht! Rlagt Schickfal, Vorsicht, fremde List nicht an! Ihr felbst tragt eures Unglucks gange Schuld! In Laubeit gegen Gott und Vaterland Dahingesunken, ewig unter euch Uneins, war euer Berg dem Fremden zugewandt; Des Fremden sclavische Verehrer Sabt ihr mit Gprache, Modetand und Gitten Much seine Ketten willig übernommen. Jest tragt, was ihr verschuldet! Klaget nicht! Mach Morden blicket bin! Europa's Schicksal, - euer Schicksal wird Muf jenen eis'gen Felbern nun entschieden. Bu welchem Musgang? - fteht in Gottes Sand. In Morden wird fich Alles enden, Mach Morden wies der helle Stern \*), Den wir mit Freude halb, und halb mit Grauen-Zwölf Monden find's - in bellen Rachten fah'n, Nach Morden muß auch jest die Welt erwartend ichauen.

<sup>\*)</sup> Der Comet vom Jahre-1811.

#### Mrie.

Du schöner Stern!

Seltsamer Fremdling in des himmels Tiefen Wenn rings die muden Sterblichen entschliefen, Wie sah ich dein bedeutend Licht so gern!

Geheimnifvoll

Stand'st du, den hellen Lichtstrom hingewendet, Wo jetzt der Vorsicht hoher Plan vollendet, Der Welt Geschick entschieden werden soll.

Noch unbekannt \*
Ift, was uns droht — in Nebel noch verborgen.
Dieß nur ist Trost in Schmerzen und in Sorgen,
Was auch uns trifft,—es kommt aus Gottes Hand.

#### Recitatip.

Die Frau.

Horch! Was erschallet für ein dumpf Getümmel Aus jener Gegend, wo die Heere stehn, Und ein blutrother Schein Erhellt den mitternächt'gen Himmel?

Der Greis.

Verwirrte Stimmen — Ungstgeheul, Verzweif-

Wernehm' ich, mit dem Donner der Kanonen, Mit des Geschüßes Praffeln wild vermengt!

Die Frau.

O großer Gott! Was muß geschehen senn? Was broht uns?

Der Jüngling.
Nichts Unglückliches! Vernehmt
Die feltsame, die schaudervolle Kunde,
Un der sich die gesunkne Kraft erhebt!
Der Russen alte Hauptstadt, Moskau brennt!—

Die Frau.

D Himmel!

Der Jüngling.

Jaget nicht! Nicht Feindes-Macht, Nicht der Verheerer Grimm hat sie entzündet, Hochherzig hat der Russe selbst den Brand Hineingeworfen, hat mit eig'ner Hand Der alten Herrscher heil'gen Sig verheeret, Er hat des Feindes Hoffnung mit zerstöret. Der slieht nun durch das wüste Land, Verfolgt von dem entschloß'nen Volk, dem nichts Zu theuer war, gen feindliche Gewalten Der Güter Höchstes, Thron und Frenheit zu ershalten. Chor des fliehenden französischen Heeres.

Weh! Weh! Weh! Ulle Mächte der Natur Sind erwacht, uns zu vertilgen. Flieht die eisbedeckte Flur, Diese unwirthbaren Zonen, Wo des Winters Schrecken wohnen! Flieht auf blutbesseckter Spur!

Chor des verfolgenden ruffischen Heeres.

Flieht! Flieht! Flieht! Übermuth und Ehrsucht nur Führt' euch in des Nordens Grenzen. Nicht die Schrecken der Natur, Euch verfolgen Rachegeister! Flieht, der Welt geträumte Meister! Kehrt zurück auf blut'ger Spur!

Chor der deutschen Wölker.

Was durfen — was konnen wir hoffen? Erscheinet ein rettender Strahl?

Es zeiget ein Ausweg sich offen, Es bammert bas Ende ber Qual!

O Gott! Du kennst die Herzen, Zu dir dringt unser Flehn; Laß uns nach so viel Schmerzen Den Tag der Rettung sehn!

# Zwente Abtheilung.

1813 und 1814.

Chor der deutschen Bölker.

Auf! Auf nach langen Zagen! Stillt die gewohnten Klagen! Erhebt den muden Sinn! Das Glück scheint sich zu wenden, Ergreift's mit raschen Händen, Dem Starken blüht Gewinn!

Eine Stimme.

Der Mensch ist nicht verloren, Bleibt nur der Muth ihm treu, Er ist zum Leiden nicht geboren, Die Kraft ist mit dem Glück verschworen, Und ernster Wille ewig fren.

Biel Übles haben wir erduldet, Und, was dem Schmerze Stachel leiht, Viel Übles haben wir verschuldet, Durch Schwäche, Zwietracht, Lauigkeit. Ehor der deutschen Völker. Icht ist der alte Sinn erstanden, Der Deutsche reißt an seinen Banden, Er reißt und sprenget sie mit Kraft, Er hebt zum Himmel fromm die Hände, Daß Gott ihm Schuß und Segen spende; Er ist's, der das Gelingen schafft.

## Recitâtiv.

## Der Jüngling.

Wie prächtig dringen diese muth'gen Töne In's Herz mir! Ja, wir sind vereint Zu einem schönen, großen, heil'gen Zweck; Ein Geist beseelt das ganze Vaterland, Und Einer stählt sich an des Andern Kraft. Seht dort die edlen Preußen! Wo ist ein Volk, das so mit Heldenkraft Und benspiellosen Opfern vorgeleuchtet? Ihr strahlend Wirken zieht die Andern nach. Von Süden her erhebt sich Österreich, Großmüthig der Vergangenheit vergessend; Das edle Österreich, das zwanzig Jahre Gekämpst, und mit dem Riesenseind Allein noch rang und blutete, als schon Die Undern all vor ihm im Staube lagen. So steht es mächtig jest als Schüser, Als Schild des Reichs, das nicht mehr sein ist, auf! Ihm folgen, von dem Strome fortgerissen, Uuch Bayern, Wirtemberger, und der Bund, Der sie dem Feind verrathen, ist zerrissen.

Der Manne

Auch fremde Bölker seh' ich auf dem Boden Des deutschen Baterlands — nicht so, wie sonst, Es zu zersteischen und zu theilen. Nein, Ein edler Eifer für die heil'ge Sache; Für Deutschlands, für Europa's Frenheit, führt Die Schweden über von der Ostsee Ufern, Bereinigt uns die sieggewohnten Schaaren Der Russen, die von Moskau's Trümmern her Den slieh'nden Franken an der Ferse waren, Und Englands Söhne steigen aus dem Meer.

Der Jüngling.

Und Alle sind ein einzig Bruderheer, Kein Unterschied der Bölker gilt jest mehr, Die Adler schlagen drohend ihre Schwingen, Der Leu, der Pardel folgt — es muß gelingen!

### Arie.

Horch! Hörst du die Udler rausch en? Hörst du ihrer Flügel Schlag? Wie mit Lust die Völker lauschen! Denn es gilt den großen Tag, Gilt das letzte hohe Streben, Heißen Kampf auf Tod und Leben.

Deutschheit! Frenheit! Holde Klänge, Die das Ohr so lang entbehrt! Euch entglüht das Herz der Menge, Euch entblößet sich das Schwert! Eure Gottheit muß ich sehen, Oder kämpfend untergehen!

Was sind Wunden? Was ist Sterben? Heldentod ist suß und schön, Bringt dem stolzen Feind Verderben, Wird ein glorreich Auferstehn, Wenn wir auf des Liedes Schwingen In das Herz der Nachwelt dringen.

#### Recitativ.

### Der Greis.

So recht! So lieb' ich dieses Wolk, Und nun erkenn' ich meine Deutschen wieder, Un deren festem Felsensinn die Herrschaft « Der Welt sich mehr als einmahl schon gebrochen. Von Deutschland ging Europa's Frenheit aus; Auch diesesmahl wird Meer und Land Frenheit empfangen aus der Deutschen Hand.

Die Frau.

Ihr deutschen Frau'n! Euch ruft das Vaterland! Auf! Laßt uns Theil am großen Werke nehmen, Daß uns der Uhnfrau'n Schatten nicht beschämen! Sie walteten im Haus, und fanden Doch Kraft und Sinn in starker Brust, Um für das Vaterland zu fühlen. Sie folgten ihren Gatten in die Schlacht; Und sielen die, war Alles aufgegeben, So starben sie, um nicht in Schmach zu leben.

Das Mädchen.

Ja, laffet uns, nach Frauenkraft und Weise, Für die geliebten Helden sorgen! Laßt Uns Labsal, lindernden Verband, und, was wir können,

Bereiten, der Verwundeten zu pflegen! Sonst ist uns ja kein Trost erlaubt, Alls für sie sorgen, und des Himmels Segen Herab zu siehen auf ihr treues Haupt.

# Quartett.

Der Mann.

Uns treibt kein frevelndes Verlangen, Des Mechten sind wir uns bewußt;

Dramat. Geb. I. Eb.

R

Sie, die uns zur Verzweiflung zwangen, Triff nun die Schuld der bosen Lust.

Der Greis.

Aus langem Leidensdruck entsprangen Die schönsten Keim' in uns'rer Brust, Wir sind die Prüfung durchgegangen, Und nun der Kraft uns stolz bewußt.

Das Mädchen.

Uch! Mich verfolgt ein dust'res Bangen! Es liegt so schwer mir auf der Brust, Mein Herz kann keinen Trost empfangen, Nicht theilen meiner Freunde Lust!

Die Frau.

Nicht diesen Schmerz! Nicht dieses Bangen Dein Jüngling flog in's Feld voll Lust, Und, schöne Narben auf den Wangen, Kehrt er zurück an deine Brust.

Das Mädchen.

Darf ich der Hoffnung mich ergeben? Der Mann.

Ja, uns beginnt ein neues Leben! Der Greis.

Laßt muthig uns zum Ziele streben! Die Frau.

Der himmel wird uns Gegen geben.

Der Mann, ber Greis, die Frau.

Auf! Auf zum Frenheitskampf, ihr Brüder! Die Zukunft hellt sich unserm Blick, Die guten Zeiten kehren wieder, Und unser Kraft schafft uns das Glück. Das Mädchen.

Ach! Kehrt auch mir die Freude wieder? Noch liegt es trüb mir vor dem Blick, Ein düst'res Uhnen schlägt mich nieder, Der Theure kömmt nicht mehr zurück!

Bu Bieren.

Kurze Symphonie, die Schlacht von Leipzig bezeichnend, dazwischen akkompagnirtes Recitativ.

Die Frau.

Jest kampfen sie. - Hörst du das Schlachtgetose ? Das Mabchen.

Uch wohl! Wie Mancher blutet jest vielleicht! Wie Mancher sinkt!

Die Frau.

Dann sanker für das Recht, Für Ulles, was dem Menschen theuer ist! Uuch meine Söhne kämpfen dort. Ich habe R 2 Sie Gott und ihrem Vaterland gewidmet, Für die ich sie geboren.

Doch täuscht das Ohr mich nicht, so scheint Der Larm der Schlacht sich weiter zu entfernen. Man kommt!

Der Greis.

Heil euch und uns! Wir find befrent!

Die Frau.

Befrent? O Wort des Glücks!

Der Greis.

Die Feinde fliehn! — Die Bölkerschlacht ist aus.--- Deutschland, Europa, Das Meer ist seiner Sclavenketten los.

Die Frau und das Mädchen. O Dank bir, großer Gott!

Der Greis.

Ja, danket, Frauen! Dort auf dem Schlachtfeld dankten uns re Fürsten, Das Haupt entblößt, im Staube knieend, Und huben bethend Hand und Herz empor, Und rings um sie in fenerlicher Stille Das Siegesheer, wie sie, die Häupter richtend Zum Herrn der Heere, zum Gott Zebaoth, Der ihnen Kraft und Muth zum Sieg verliehn!

#### Der Mann.

Die Zeit der Furcht, der Unterdrückung ist Vorüber. Durch die deutschen Gauen eilt, Gejagt von Schrecken, der zerstörte Feind. Zest geht's zum Rhein, zur alten Krönungsstadt, Es öffnet hell und strahlend sich die Zukunft Vor unserm Blick, und tausend neue Freuden Und Hoffnungen, Genuß und Ehre Zieh'n durch des Sieges weite Pforten ein. Hörst du das Jubellied? Die Heere nah'n. —

Chor des verbündeten Heeres. Geschlagen ist die Völkerschlacht, Der stolze Feind entslicht, Mit uns war Gott und seine Macht, Stimmt an das Siegeslied! Verfolgt den Feind! Rasch auf ihnzu! Und gebt dem Oränger keine Ruh!

Zum Rhein! Zum Rhein !— Und übernRhein! Fren sen die heil'ge Fluth!
Zur Weihe taucht die Schwerter ein, Gefärbt mit Feindes Blut!
Wo deutsche Sprache klingt, da sen Das deutsche Volk auch ewig fren!

So sen benn raftlos fortgekriegt, Bis auf der Heimath Flur Der Feind ermattet uns erliegt; Das führt zur Ruhe nur. Dann reichen wir in seinem Land Zum Frieden ihm die Siegerhand.

## Recitatio.

## Der Greis.

Da zieh'n sie hin, Wo zeiget die Geschichte Ein Benspiel eines solchen Heers, Gemischt aus Bölkern aller Länder, Getheilt durch Sprache, Glauben, Sitte, Und fest vereint durch Tugend und den Willen Für's Eine Gute, daß sie gleich erkannt?

## Der Mann.

Ein reges Leben fängt nun für uns an, Die scheuen Künste heben nun das Haupt, Die Wissenschaft entfaltet schöne Blüthen, Des Handels unsichtbares Band Knüpft hin und wieder zwischen Bölkern sich, Und aus entfernten Zonen bringt das Meerschiff Die selt'nen Gaben fremder Sonnen uns; Zum Glück, zur Freude ist der Mensch erwacht, Die Welt ist frey durch Eine Schlacht.

#### Der Greis.

Und nicht Genuffe nur in Gluck und Rube Bernichert uns der neue Stand ber Belt. Die Menschheit selber ift veredelt, Der Eigensucht, ber fleinen, engen Staatskunft Verbrauchte Schlacken fallen von uns ab; Ein beilig Band der Treu und Redlichkeit Berknupft die Furften, und die Bolker lernen, Daß Menschlichkeit und Tugend an ihr Biel Weit sich'rer und weit rühmlicher gelangt. D ber Gewinn ift mit dem edlen Blut, Das vielfach jest den deutschen Boden trankte, Bu theuer nicht erkauft! Die bohen Opfer an des Vaterlands Altar, fie ftrablen bellen Sternen gleich Weithin in alle Zukunft, und entzünden In fernen Zeiten noch der Enkel Berg, Die fo, wie fie, fur Recht und Pflicht empfinden. Das Mädden.

Wie gern wollt' ich zu dieser Höh' mich schwingen, Wie gern mit solchem Heldenblick die Welt, Mich, und was ich verloren, schauen! Umsonst! Das Herz, in seinen innern Tiesen Zerrissen, blutet, zittert, und vermag Nichts als den schrecklichen Verlust zu fühlen! Er fiel als Beld - ich foll nicht um ihn klagen - Uch, und ich kann kaum meinen Schmerz ertragen!

#### Urier 185 An Garage

Er war so gut, er war so bieber,
So fleckenlos dieß starke Herz,
Und kehrt so früh zum Himmel wieder,
Und läßt mich hier in meinem Schmerz!
Die Welt ist neu zu Glück und Lust geboren,
Ich fühle nichts — als daß ich ihn verloren!

Keine Freude blüht mir mehr,
Öd' ist Alles um mich her,
Neizlos, was ich sonst geliebet habe;
Nirgends strahlet mir sein Blick,
Eines kenn' ich nur als Glück,
Ruhe, wo Er schläft, im kühlen Grabe.

## Recitativ.

## Die Frau.

O stille diese Klagen! Laß die Thräne Versiegen, die nur Einem Todten sließt, Und richte deinen Geist auf, daß er fasse, Wie über'm Rhein Europa's Schicksal sich Nun endlich seinem hohen Ziele naht!

## Der Mannen wie in

Es naht! — Es naht! Die Bundesheere dringen Bis an die Hauptstadt vor, und senden Schrecken Und Furcht in jene Mauern, die die Welt Erst mit des Tandes seid'nen Faden lenkten, Dann mit des Zwanges Schwere sie zerdrückt, Und Alles, was wir litten, wird gerächet.

range Der Greistung vonn and

Nicht also! Weg mit niedrigen Gedanken Bon Rache, von Vergeltung! Diese laßt Dem heimgestellt, der Herz und Geist durchschaut, Und greift nicht vor der Vorsicht heil'gen

Ganz anders zeigt der Ausgang sich. Hört, und erstaunt! Des großen Reiches Hauptstadt ist erobert! Die Frau.

Bie? Schon erobert? & agage it, fie malle

Indroop Der Greisen

Ja, und nicht mit Schrecken, Micht rächend zogen uns're Fürsten ein, Sie kamen als Befreyer, als Erretter, Und jubelnd drängte das erlös'te Bolk Sich freudejauchzend ihrem Zug entgegen. Zerbrochen ward das schwergetrag'ne Joch, Gestürzt die Tyrannep, siegprangend kehren

Dramat. Beb. I. Th.

Nach dust'rer, banger Zeit die lang verbannten, Die königlichen Lilien zurück, Es fügt sich Alles in's gewohnte Gleis, Der Spanier hat die Frenheit sich erstritten, Und seinen König, Holland richtet sich Bom schweren Druck auf, Deutschland ist be-

Und uns'rer Kirche heilig Oberhaupt Rommt aus unwürd'ger Haft zuruck, und fenert

Zum ersten Mahl bas Auferstehungsfest In frener Kirche wieder, und die Welt Steht mit ihm auf zu neuem bessern Leben. So laßt uns den Gesang erheben, Und preis't den Herren, dessen Hand uns halt!

## Shluß = Chor.

Nun ist das große Werk vollbracht, Frenheit und Frieden sind gegründet, Der Übel schwarzes Heer verschwindet, Der Tag bricht an nach langer Nacht, Heil uns! Es ist das Werk vollbracht!

Die Friedenspalme steigt empor, Was unterging durch lange Stürme, Erhebt sich unter ihrem Schirme,

Entblühet neu zu schönerm Flor. Heil uns! Die Palme steigt empor! Vier Stimmen.

Theures Blut hat sie begossen In Gewittergrau'n und Nacht, Hoch und kraftvoll aufgeschoffen Trotet sie der Sturme Macht.

Einen Schatten wird sie geben, Der den Enkel noch erfreut, Denn es kommt ein schön'res Leben, Eine frene, starke Zeit.

Chor.

Auf! Erhebet den Siegesgesang! Preiset den heiligen Gott, Der uns geweckt durch der Zeiten Drang, Der uns beschirmt in der Noth! Bleibet der Frenheit durch Tugend werth! Bleibet, ihr Deutschen, euch treu! Rufet: durch Gott und durch unser Schwert Fren ist das Vaterland, fren!

Successful to the successful of the form to Inche The Pitale Healt 2010018 of

THE COLUMN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE In the observation was sheet a constitution of miller to the Manifest fay die When strong to the man?

Since Schule wie Stein auf Schule there der Masens 1.3 Allega College of the Pennsy of the College Benedick for population of the state of the

Cantle grant of street line and the second of the second o

one genedic constructions one good . iglass magne gerücklich ann 26C

Beelf e per Leebbeit on er gudent mer

Liebert ihr Deurschen, III. iniu Manner Darfan danistum gal'idanis ing S

Sees it was planted to the

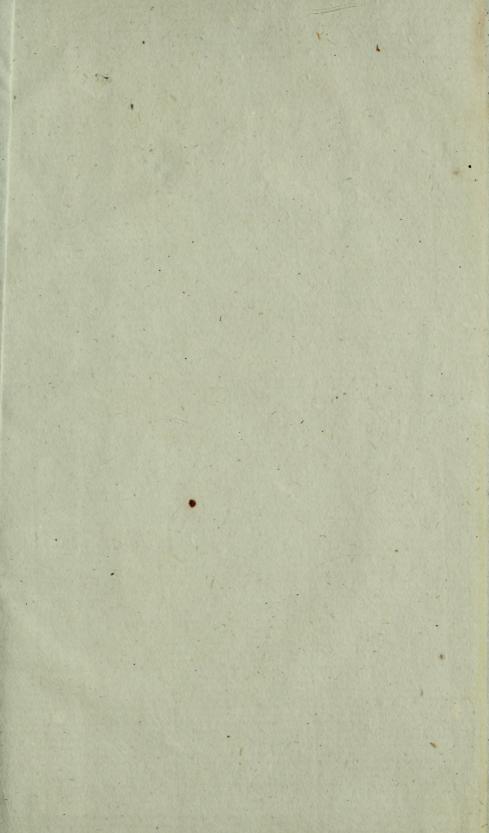

# **Date Due**

All library items are subject to recall at any time.

| CT 0 4 2004 |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| 1 0 4 2004  |   |  |  |
|             |   |  |  |
| SEP 27 2005 |   |  |  |
|             | 0 |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |
|             |   |  |  |

Brigham Young University



